

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

GRAD 838 G986za 1869 v. 2



### THE DORSCH LIBRARY.

—\_@\**@**\_\_

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.



838 G986za 1869 V. 2

# Der Zauberer von Rom.

3meiter Banb.

·

# Banberer von Rom.

Roman in neun Büchern

non

### Rarl Sustow.

Dritte Muflage.

3meiter Banb. (Drittes und viertes Bandchen.)



Jeipzig:

F. A. Brodhaus.

1869.



Der Berfaffer behält fich bas Recht ber Ueberfegung in frembe Sprachen vor.

## 3 weites buch.

Den Stram zu neunen, auf dem soeben ein in erster Morgenfrühe ausgefahrener Dampfer seine schäumenden Furchen zieht, drängt es unser ganzes Herz. Sei aber nur von ihm gefagt, daß er, von den ersten Frage- und Ansrufungszeichen seiner Alben-Jugend an dis zu den letzten versandenden Gedankenstrichen und Stirnrunzeln des Alters, groß und bedeutsam ist wie das Menschenleben selbst.

Es ist ein schöner Sommertag. Wie grüßen uns helblintend die Zinnen der Thürme, die rings auf hohen Felsenusern ragen! Wie schlägt die Welle an Wehre und Buchten! Wie kräuselt sich über gesprengtem Felsenriff im offenen Bett spielend jett die Woge, wo soust die Strömung tödtliche Opser sorderte! In dies grüne Gegenwart ringsum, in diese blaue über uns, in dies Singen und Ausen von den Gestaden, in dies Läuten von uralten Thürmen in grauen Städten und Weilern spricht Sage und Geschichte so lebendig hinein, so gegenwärtig, als wenn auf den Kanten der Felsen immer noch die verlockenden Gesterzungsrauen säsen und ihre goldenen Locken im Mondlicht strähtten, auf den Söllern immer noch die Ritterstäulein mit ihren Schärpen winkten, die sie dem Kämpen zum Lohne gestickt, immer noch der schwere Tritt der schellenbehangenen Rosse, der vom Felsen brüben zum Felsen hüben das Echo weckt, von einem Banner

Digitized by Google

Geharnischter kommen könnte, nicht von den Fuhrleuten mit ihren zweirädrigen Karren und den an den Stirnen mit einer großen rothen wollenen Agraffe geschmückten, über den Hufen so langzottig behaarten Rossen, die in unsere Keller nur den Wein verführen. "Nur" den Wein! "Nur" deinen goldensten Hort! Wir Undankbaren, so schon durch den Reichthum dieses schonsten aller Ströme Berwöhnten!

Bunt und luftig brangten fich bie Baffagiere auf bem Dampf-Rennt ihr ben Inhalt ber Gegenwart leer und flüchtig, fo ift bas Leben auf Gifenbahnen und Dampfichiffen gewiß bem furgen Mouffiren zu vergleichen, bas bie Beinperlen oben gum flüchtigen Kranze einigt. Närrische Blasen, die da aufgeworfen werben von Oft und Weft! Moben, ihr tollen, wer hat euch erfunden? Trägt man die Mügen jett fo flach, die Burnuffe, bie Blaids, die Abd-el-Rabers mit diefer fühnen Schwenfung um bie Schulter? Bas welfct und rabebrecht ber Zeitgeift im Geibrach jufammen, nicht nur außerlich barod bem Ohre nach, auch innerlich bem Beifte? Sind wir auf bem Subson ober Delaware, bag une fo pantechaft ju Muthe wird? Müffen wir ber Berfuchung widerfteben, biefe Rellner mit ihren carrirten Salebinden und grotest geftreiften Inerpreffibles für Affen au halten? Großer Saturn, verspeife beine eigenen Rinber und nimm une alle bin ju beinen urewigen Frühftliden, wenn biefe Reisewelt ber Dampfichiffe, Gifenbahnen und Botele mehr fein wollte. fein burfte als ber turge Schaum, ben unfer Zeitalter aufwirft beim Gabren feines hoffentlich boch noch tiefern innern Gehaltes!

Auch auf ber "Prinzessen Marianne" (so hieß bas Dampfschiff) hatte man ein Duoblibet von Albums, ausgebreiteten und bie Bante einnehmenben Banoramas, Plaibs, blauen, grünen und rothen Schleiern, Firnifftiefeln, Coteletten, Beefsteats, Schoosbundden, hinterpommerichen Welt - und Zeitanfichten, ideellen Dünften und Rebeln über Baumwolle, Bundestag, Whigs und Tories, Louis Philippe's neueste, bombenfefte Rutide. Thalberg und Lifat - alles mas fich nur bem Streit bes Reitalters ber Revolution mit bem Horror vacui bes immer fiegreicher werbenben Syftems ber materiellen Intereffen entbinben und entwinden fann. Nur ichieb von Station au Station fich von biefem toemopolitifchen Chaos ein Sonderleben nach bem anbern. Die ausgestedte Fahne auf einem Sauschen am Ufer bringt neue Paffagiere, ein Beichen vom Schiffe funbigt ben Rachenflihrern Abgehenbe an. Es gibt noch einzelne Individuen in der Belt! Man schwimmt und schwatt ober fcweigt so eine Beile im Allgemeinen mit; aber abseits fich mendend bleibt jedem wieder fein eigen Berg, fein eigen Gdidfal. fein eigenes, oft angftvolles Müben, im allgemeinen Drangen bas gerade ihm vorschwebende Biel nicht zu verlieren.

Die Mittagsmahlzeit war auf offenem Berbed abgehalten, als eine Dame zu öfterm ben Steuermann nach ber balbigen Nähe eines Ortes fragte, wo sie abzusteigen gedachte. Sie hatte an bem Mahle nicht theilgenommen und nur hinüber in die schroffen Felsen gestarrt. Schon lange stand sie an jener kleinen Thür, an welcher die Stiege aufgezogen hängt, über welche die Abgehenden in Kähne steigen muffen, die von den kleinern Stationen dem Dampsschiff entgegenkommen.

Manchem schon mochte die Dame wegen des unausgesetzten Borbehaltens ihres blauen Schleiers aufgesallen sein. Ein einfacher gelber Strohhut schützte sie gegen die senkrecht sallenden Strahlen der Augustsonne. Den trotz der hitze zuweilen heftig aus den Biegungen des Stromes herdorbrechenden Windstöfen hielt ein schottischer Mantel Stand von grun und roth carrirtem Muster und leichtem Wollenzeuge. Neben ihrer schlanken Ge-

palt ftand schon in Bereitschaft ein Koffer von ganz neuem hellbraunen Leber, ein Koffer, ber so klein und handlich war, daß er nur auf die nothwendigsten Belleidungsgegenstände schließen ließ; selbst eine Hutschachtel sehlte; man mußte annehmen, daß der gelbe Strohhut, den die Dame trug, der einzige war, den sie für ihre Reise nöthig hatte. In der Hand hielt sie noch eine kleine buntgewirkte Bügeltasche.

Frauen und Männer, denen folche indiscrete Prlifungen ebenso nabe lagen wie une, gab es ichon feit einigen Stunden genug. Die Dame af nichts, trant nichts, fab nur ftarr und ftumm in bie Abwechselungen ber Gegend, fetzte fich juweilen mit großer Sicherheit auf biejenige Geite bes Schiffs, bie Schut vor ber Sonne bot, und brittete unter ihrem blauen Schleier und ichottischen Mantel und Sonnenschirm über Dinge, die fcon mander gewünscht hatte zu errathen. Entgeben fonnte niemandem, bag die Reisende jung mar. Durch ben dichten Schleier funtelten zwei brennenbe Augen von halb icheuer, halb Mug prufenber Unruhe. Richtete man plotplich auf fie felbft entweber ju lange ben Blid ober ein Glas, bas icheinbar die alten Burgen und Städte, in ber That nur die Buge ber feltfamen Unbefannten musterte, fo entzog fle fich biefer Reugier durch eine rafche Benbung, die zugleich verrieth, daß fie nie ganzlich in die Abwefenbeit ihrer Gebanten verfant, bie fie icheinbar gur Schau ftellte. Sie blieb gegenwärtig allem, mas fie rings umgab, borgugsweise auch bem Intereffe, bas fie einflößte.

Die Ungebuld, welche die verschleierte Dame bei alledem zu beherrschen schief, war offenbar auf den Augenblick gerichtet, wo
sie bas Schiff zu verlassen hatte. Der größte Theil der Bassagiere
saß noch an der großen, auf dem Berded aufgeschlagenen Tafel und
bewunderte beim Deffert Stachelbeeren, die in dieser himmlich
üppigen Gegend so groß wie Zwetschen gereift waren, als man

endlich jene Station erreicht hatte, nach ber die Berichleierte schon mehreremal den Stemermann regtemendswidtig angeredet und gefragt hatte. Eine neugebaute Kirche, die auf einem Borfprung des linken Ufers stand, war schon lange als Wertziel derselben in Sicht. hier erweiterte sich der Strom und die Gegend nahm die misden Linien der Umgebungen eines Sees an.

Die Schaufelrüber hielten in ihrem gleichmäßigen Tatt inne, bas Schiff tum in eine schwebenbe Bewegung, ber Kahn vom jenseitigen Ufer tanzte in ben aufgeregten Wogen näher, bas Seil wurde vom Bord ben Schiffern zugeworfen, die Brücke herabgelassen und mit sicherer Haltung, ben Sonnenschirm einlegend, stieg die Dame in ben Kahn. Ein kurzes Braufen der Räber, ein geschicktes Aussaugen des nachgeworfenen Koffers, ein Augenbild bebenklichen Schwantens des noch gleichgewichtlosen Kahns und der Dampfer schos wetter, der Kahn dem Ufer zu.

Die neugebaute St. - Maximinustapelle wurde sonft vom Dampfichiff aus fart besucht. hente traf es fic, baß die Schiffer nur biesen einzigen Baffagier ans Ufer sehten.

Wie weit ift es bis St.-Bolfgang? fragte bie Reifenbe, ben Sonnenfchirm wieber ausspannend und mit einem bestimmten und fichern Cone.

3mei Stunden!

Befomm' ich einen Ginfpanner borthin?

Gewiß!

₩o?.

3m Beigen Rog!

Wollen Gie mich ins Weife Roff führen?

Da liegt's am Waffer!

Die turz angebundene Sprecherin blidte hinliber und fach bas hotel "Au Cheval Blanc" in großen Buchstaben angefündigt. Den Schleier hatte fie jetit zuruckgeworfen, ben Mantel abgenom-

men, ben ein Schiffer beim Aussteigen über ben Arm behielt, während ber andere das Kofferchen auf die Schulter lud. Die über ein ausgelegtes Bret behend das Ufer Betretende zeigte fich zu Land und Waffer von gleicher Sicherheit.

Der Garten bes Beißen Rosses geht beinahe bis an das User bes hier mit besonderer Schönheit sich erweiternden, im Sonnen-licht glänzenden Stroms. Mit wenig Schritten durch den Sand war er erreicht. Als alle drei in ihn eingetreten waren, warteten die Schisser auf weitere Besehle. Ein dicht an der Thür auf einer geebneten Terrasse unter einem anmuthigen, schattenreichen Baume gelegener Tisch schien diese Besehle zu entscheiden. Die Dame bezahlte, ließ neben sich den Kosser hinstellen und besahlt wegen eines Wagens den Wirth zu rusen. Noch rief sie dem einen der Schisser, der deshalb ins Haus ging, nach, er möchte ihr auch "eine Kleinigkeit" zu essen bestellen.

Einige Augenblide war sie nun allein. Bor ber steinernen Balustrade über die Terrasse auf- und abgehend und jetzt auch ben hut sich freier bindend, um wie von einer langen Gesangenschaft in der himmlischen Luft auszuathmen, musterte sie die Gegend, die sie ohne Zweisel zum ersten mal sah und vom Lande aus noch viel entzückender sinden mußte als vom Dampsschiff, das immer nur Panoramen gibt, in denen man sich, weil man eben zu viel sieht, meist ohne Besriedigung verliert. Nur diejenige Gegend ist ganz schön, die das Eine gibt und das Andere nur ahnen läßt.

Die Schiffer tamen mit dem Wirth zurud. Es wurde ein Einspänner behandelt, der die Dame nach dem zwei Meilen tiefer ins Innere hinein gelegenen Orte St.-Wolfgang führen sollte. Bis zum Anspannen wünschte die Reisende ein mäßiges Mahl zu nehmen, dann die St.-Maximinustapelle zu besuchen und von dort dann mit dem Wägelchen abgeholt zu werden. Sie erkun-

bigte sich genan nach ben üblichen Preifen, bebingte sich bas, was sie zahlen wollte, mit großer Bestimmtheit und erklärte, das kleine Mahl, das sie in allen Einzelheiten specificirte, unter dem "schönen fruchtbeladenen Apfelbaum da" und "an jenem Tisch" einnehmen zu wollen.

Der Birth ging. Die Reisende nahm ben hut vollends ab und warf ihn auf ben ehemals weiß angestrichenen Tisch. Ihr Antlit glühte. Mantel und hut und Schleier hatten ihr heiß gemacht. Mit der ganzen Behaglichleit, sich allein zu wissen, warf sie sich auf die harte Bank. Einem auf schwellender Ottomane Ruhenden konnte es kaum bequemer sein.

An die Reize der Natur mußte sie sich bald gewöhnt haben; von einem langen Erstaunen überhaupt schien sie nicht viel zu halten. Nur zur Maximinustapelle warf sie zuweilen einen prüfenden Blick. Dazu las sie, doch ohne besondern Eiser, aus einem Führer, den sie aus ihrer kleinen, jetzt ausgeschlossenen Handlache nahm, dasjenige, was über die Oertlichkeit, wo sie sich besand, gesagt war.

Das haupt aufflithend, zuweilen umblätternd, zuweilen nach einem Gegenstand auf dem Flusse, zuweilen rückwärts blidend, wo ein Tellergeklapper die Anstalten zu ihrem Mahle verrieth, ertennen wir die Fremde. Es ist Lucinde. Drei Jahre ist sie älter geworden. Sie trägt das dunkle haar in Flechten wie sonst, aber mit einem hohen Thurm, wie eine Krone; ihr Buchs ist hoch wie sonst, aber elastischer in der haltung; ihre Augen sind glübdunkel, aber etwas spitz und flechend; ihr Lächeln verschönt noch immer die plastisch-scharfen Formen der Rase, der Lippen, des Kinns, zuletzt verliert es sich in eine Bitterkeit um die Mundwinkel; ihr Unternehmungsgeist scheint wiedergekehrt, ganz wie in jener Zeit, wo sie zu Pferde saß; ihr Wesen hat die alte Unreise und Unsertigkeit versoren, womit frei-

lich auch ber Reiz des Mädchenhaften abgestreift ift. Lucinde ist eine Dame geworden, zu beren Erschetnung unzertrennbar die Slackhandschuhe zu gehören scheinen, die sie selbst während des Essen nicht abzieht. Mit einer, an ihr uns ganz nenen Bersunkenheit in sich selbst, die auf eine mächtige innere Gedankenarbeit schließen läßt, hat sie das bestellte und vom Kellner gebrachte Mahl balb mechanisch eingenommen.

Bur letiten Schuffel war ber Wirth gurliedgelehrt und hatte auch ben verlangten Bagen in Ansficht gestellt.

Rennen Sie ben Bfarrer von St.=Bolfgang? fragte fie.

Bon St.=Wolfgang? Gewiß!

Es ift ein herr von Affelyn?

Bon Affelyn!

Was wiffen Gie von ihm?

Man nennt ihn einen Beiligen . . .

Ift er's nicht?

Einen jungen Mann tann noch teiner einen Beiligen nennen! Barum nicht? Wer heilig genannt werben will, muß fich's in ber Jugend verbienen; im Alter find wir alle Beilige!

Ein curioses Gespräch, das ben Wirth lachen machte. Der Birth sprach fort, nur um zu sprechen ober die Fremde ferner so anregend antworten zu machen. Er erzählte, daß die Dame in St.-Wolfgang zu einem Leichenbegängnisse ankommen würde.

Rein gutes Omen! Wer ift gestorben? fragte fie.

Ein Sausler, ben bie Leute in ber Gegend für reich hielten, ohne bag er einen Pfennig mehr hinterlaffen hat, als zu feinem Begrabnif nöthig feln wirb.

So werden an feinem Grabe keine lachenben Erben fteben! Lucinde war mit ihren Speifen fcon fertig und wählte fich bereits von dem ichinen Obst, das ihr auf einigen Tellern jum Deffert gebracht wurde. In ber kurzen, ihr jetzt eigenen inquifitorischen Art fragte fie, eine Birne schöfenb:

Wie fonnte man einen Sameler für reich halten?

Man schickte ihm, erzählte ber Wirth, was er brauchte, aus Welfchland ober ber Schweiz. Das übertrieben die Leute! Er hinterließ nichts als einen Sarg, den er sich selbst gezimmert hat. Er war in die Sechzig gekommen.

Seinen eigenen Sarg? fragte Lucinde und bis in die Birne. Man erzählt's, berichtete der Wirth. Den Sarg hatte der alte Medissen, so hieß er, in St.-Wolfgang in seiner eigenen Stude gehabt, hat drinnen auch schon seit Jahren geschlafen. Der Pfarrer hat ihm seierlich versprechen milssen, ihn auch in diesem Sarg zu begraben und zu weihen. Er hat ihn wirklich sich selbst gezimmert! Da nichts Unheiliges dabei sein soll, so wird er wol heute gegen Abend in die Erde kommen in diesem seilbstaezimmerten Sarge.

om! om! Gi! Gi! fagte Lucinbe.

Der Birth bemerkte, bag fie ein icharfes Lächeln burch ihre Mienen spielen ließ. Warum lachen Sie? fragte er.

Wenn der Mann für vermögend galt und fich um keine Erben klimmern wollte, so wlird' ich die Wände des Sarges untersuchen lassen. Es gab schon manchen Geizhals, der auf diese Art seinen Mammon in die andere Welt mit hintibergenommen hat!

Damit muhlte fie jum Schalen eine zweite Birne. Sie warf sie weg, weil sie einen Burm fanb. Als sie von Burmern murmelte, konnte es ebenso viel sein als sagte sie: Die andere Belt — ich meine die Belt ber Burmer!

Der Wirth mußte seine Teller, die er eben wegnehmen wollte, niedersetzen vor Befremden über diese Erklärung wegen des Sarges. Der Einfall der so kurz angebundenen Dame kam ihm gar nicht unwahrscheinlich vor und schon hatte er eine weitere Aus-

führung der Bermuthung begonnen, als er durch einen langgezogenen Auf dicht in der Nähe unterbrochen wurde. Man hörte die Worte rufen: Figuri kauf! Figuri kauf! Ein italienischer Gipsverkäuser ging mit einem Knaden unten an der Balustrade vorüber und dot hinausgrüßend seine Waare an, die er und sein Begleiter auf den Köpfen trugen. Diese Leute setzen bekanntlich voraus, daß man in einem Postwagen selbtsechs reisen kann und doch noch Platz sindet, sich die Gruppe des Laokoon mitzunehmen. In Benedig rennen die Fischer den Fremden nach und bieten ihnen Frutti di Ware an, Seespinnen, Quallen und Krebse, die man, frisch wie sie vom Lido kommen, in ein Taschentuch binden und, wie sie selbst plaussbel zu machen verstehen, in seinem Hotel sich kochen lassen soll.

Miracolo! rief Lucinde den ältern Italiener an, ihres Gesprächs über den Sarg und der Wirfung desselben auf den Wirth vom Beißen Roß nicht weiter achtend, Miracolo! Si vede che venite direttamente della Santa Casa di Loretto! Sie deutete auf die nur mit Gegenständen religiöser Berehrung geschmückten beisden Tragbreter der Verkäuser. Und noch ehe der Italiener erwiderte, suhr sie fort: Nessuna Minerva! Ne Amore col arco! Tutti santi del Cielo? Nach der, keine Antwort schuldig bleisdenden Weise seines Bolks erwiderte der Figurenhändler bejahend und lächelnd: Si! Si, Signora! Siamo in un mondo pieno di peccati! Sein Kleiner rief dazwischen: Figuri kauf!

Lucinde erhob sich und betrachtete die Heiligen und Muttergottesbilder, die theils von geringem künstlerischen Werth und bunt bemalt waren, theils aber auch schönere Leiftungen darboten, unter anderm die heilige Agnese aus der Kirche Santa-Agnese vor den Thoren Roms, den Moses Michel Angelo's, auch den altberithmten, fast schon ganz um seine Zehen geklisten Apostel Betrus aus der Peterskirche in Rom, der indessen leicht ein alter Janus sein kann mit dem Schliffel nicht des himmels, sondern des Tempels zu Arieg und Frieden. Lucinde machte ihn gar zu einem Jupiter, worauf der Italiener in seiner Sprache erwiderte: Mag sein, Signora! Aber jett ist er getauft und ein so guter Christ wie wir! Inzwischen gingen beide schon einem Trupp Engländer entgegen, der soeben von der Maximinustapelle heruntertam.

Der Birth hörte allen biesen kurzen aphoristischen Aeußerungen mit erhöhtem Interesse zu. Als er Lucinden einige bessere Birnen ausgesucht hatte und anbot, fragte sie: Gibt es heuer ein gutes Jahr? Schon setzte sie sich den hut auf. Die Frucht war leiblich! hieß es. Aber der Bein misrath! Die Leute erwarteten nichts Besseres!

Wie fo? fragte fie und band fich bie blauen Banber in eine Schleife.

. Wir haben hier einen Aberglauben, antwortete der Birth. Am himmelfahrtstage wird ein Crucifix vom Grunde der Kirche mit einer eisernen Kette in die höhe gezogen. So viel mal die Kette dabei knackt, so viel Thaler wird der Malter Weizen kosten. Heuer knackte sie achtzig mal. Es wird also eine theuere Zeit!

In welcher Rirche geschieht bergleichen?

Aufrichtig, in keiner! Aber immer in jeder benachbarten! Ueberall nennt man eine andere Kirche und geschehen ist's in keiner!

Brav! fagte Lucinde lachend. Das ift das ganze Wesen der Offenbarung und des Bunders auch! Ohne aber diesen Sat weiter auszuführen, fragte sie nach ihrer Zeche, ihrem Fuhrwert und dem Wege nach St.-Wolfgang.

Der Birth ware gern auf alle diese so sprungweisen Andeutungen, vorzugsweise aber auf das Begräbniß in einem mit Tresorscheinen und Staatspapieren gefüllten Sarge, des Räheren aurückgekommen. Setzt gab es aber wieder eine neue Störung.

Es schlich eine Anabe die Stufen des Gartens herauf und veranlaste nun and ihn zu dem Anruf: Scher' er sich weg mit feiner Fuchserei! Der barfüßige Anabe zog sich eine Stuse zuruch. Dabei hielt er einen kleinen, nicht sogleich erkennbaxen Gegenstand hin und suchte die Fremde bafür zu intereffiren.

Was hat er benn? fragte Lucinde. Fuchferei? Armer Junge! Was fann er für feine rothen Haare!

Da sitt ihm der Fuchs nicht! siel der Wirth ein, dem selbst die Röthe seines Antlitzes und der gute Bein, wie in jener Gegend vielen, bis in den Bart und in die Spitzen seines nur noch blinnen Haupthaars gestossen zu sein schien. Die Dame ift keine Engländerin! Mach' er nur fort! fligte er hinzu.

Was hat er benn? fragte Lucinbe.

Der Birth wollte verhindern, daß Lucinde von dem Anaben in einem projectirten Handel betrogen wurde. Der Spithube, fagte er, während der Anabe noch immer stand, verkauft alte römische Münzen, wie sie bie Lente hier sinden wollen. Sie sind aber nicht echt!

Lucinde, sogleich voll heiterkeit der Rikolaus Carftens'schen Liebhaberei in hamburg gedenkend, rief den Anaben zurlick. Schon hatte sie einige wie uralt erschienende, mit grünem Rost beschlagene Aupfermünzen in der hand und fand sie von einem so unbezweiselbaren Schein der Echtheit, daß sie für den Anaben Partei ergriff und dem Wirth die Münzen entgegenhielt mit den Worten: Die wären nicht echt? Woher sind die Münzen? wandte sie sich an den Anaben zurlick. Der Anabe zeigte in die Berge, die sich mit dem grünen Schmuck des Rebstocks bekleideten. Da haft du sie gefunden? Mein Bater! hieß es leise und unsticker.

Der Birth brohte und meinte: Benn Sie's glauben wollen, mir recht! Für zehn Grofchen lift er Ihnen bas ganze Minzcabinet seines Alten! Der Knabe hatte süns Münzen. Lucinde betrachtete sie und sand sie sämmtlich täuschend alt. Sie hatte ja eben gelesen, wie in diesen Gegenden sich auf Tritt und Schritt noch die Spuren der alten Römerzeit verrathen. Kirchen sind hier aus den Trümmern alter Cakelle gebaut; Thürme, aus denen jeht der Krahnen der Jollwage und das Wappenschild des städtischen Octrois hervorragt, waren einst die Brustwehren der Besaungen, die die Legionen des Drusus in den neubegründeten Riederlassungen zurückließen; Aschenkrüge zertrümmert täglich der Spaten des Weingärtners, der seinen Verieseungen in den Bergen ein neues Bett graben will; Minzen, die Augustus und Constantinus schlagen ließen, werden das Spielzeug der Kinder, denen es ganz gleich ist, ob sie "Fasseln" mit Kieseln spielen oder mit Erinnerungen, die den Geschichtsforscher in Entzillen versehen.

Der Birth berichtete jedoch, daß es hier jett schon ganz wie in Italien wäre. Die Arbeiter im Felbe entbedten mehr Mingen, als zu Zeiten ber Legionen in Umsatz gewesen. Eiserne Töpse voll könnte man in einer großen Stadt, auf beren Lage er himunterzeigte, bei einem Inden sinden, dem sie die Berschmitztheit der Bettler wieder abkaufte und, als eben ausgefunden und vom Pfing, dem Spaten, der Egge entbedt, bei den Reisenden in Umlauf brächte.

Lucinde hielt die zerbröckelten, halb erdfahlen, halb grünen Winzen gegen das Licht, buchstadirte DRUS.. und AUGUS.. und DIV. und verglich die fast allein nur noch hervortretenden gewaltigen Nasen der Bruftbilder mit den Borstellungen, die man über Römertöpfe hat. Sie fand alles so ähnlich, so zutreffend, daß sie erstaunt erklärte, nicht an Berfälschung glauben zu können.

Und boch! setzte ber Birth hinzu. Die Münzen ba können gestern noch gang neu gewesen sein!

Beftern noch? rief Lucinde erstaunt.

Bestern! bestätigte ber Birth. Man briidt eine folche von

bem Juben gefchlagene Münze in einen Teig und nubelt bamit bie Ganfe.

Bas? Bie? Die Ganfe?

Ich sage Ihnen, die Gänse! Und heute früh können die Dinger da den Gänsen erst abgegangen sein! So, wie sie jetzt da find, kommen sie zum Borschein! Grün und rostig und halb zerschmolzen!

Der Birth schilberte ohne weitern Anstand den chemischen Proces, nach welchem diese Münzen durch einen Gansedarm hindurch binnen vierundzwanzig Stunden achtzehnhundert Jahre alt werden.

Lucinde war schon in ein solches Gelächter ausgebrochen, daß er eine noch ausführlichere Erklärung nicht nöthig hatte. Sie gab dem auf dem Sprunge stehenden Knaden ein Geschent, nahm seine Münzen und rief: Das muß ja der Ahasverus selber sein, der in der Stadt da drunten so die Jahrhunderte machen kann! Sie kennen doch die Sage von dem bösen Schuster, der einst dem Heiland die Erquickung des Ausruhens abschlug, als er seink Kreuz auf Golgatha tragen mußte? War das ein Herren- oder Damenschuster, ich kann es nicht sagen; aber in der Stadt da unten wohnt er jetzt und macht Münzen, die von gestern auf heute tausend Jahre alt sind! Und das ist prächtig, mit Hilse des Bogels der Dummheit! Sehen Sie, wieder, wie schon einmal auf dem Capitol! Die Gänse sollen leben! Die Gänse! Es ist nicht ohne, daß Doctor Martin Luther an dem Tage geboren wurde, wo man die erste Gans auf den Tisch bringt!

Dem Wirthe mochte ber Ausbruch biese Humors unverständslich, ja an einer Dame, ber sich auf der Brust, wie sich eben beim Lachen gezeigt hatte, ein großes goldenes Kreuz an einem Bande aus der Chemisette losnestelte, fast unheimlich erscheinen. Dennoch machte er keine auffallend betroffene ober etwa den

Bermittlerinnen bes chemischen Brocesses, wodurch Reuestes zu Aeltestem werden kann, verwandte Miene, sandern bemerkte, bag er selbst ein Freund alter Münzen ware, eine schoue Sammlung echter hätte und sie der jungen Dame, wenn sie es wünschte, vorlegen könnte.

Rein, nein, nein! rief sie in ihrem alten, wie wir wissen, die Grenze überschreitenden Humor. Wer blirgt mir für die Unschuld Ihrer Ganse? Sie nubeln sie anch mit Jahrhunderten! Die Münzen sind unecht! Gewiß, gewiß!

Bitte! bemerkte ber Birth. 3ch fand ben größten Theil berfelben felbft.

Rein! Man hat fie Ihuen hingelegt, frijch aus dem Banfeftall!

Ich fand fie an unjuganglichen Orten!

Sie irren sich! Was entscheibet an diesen fünf alten römisischen Aupserdreiern, die ich hier in der Hand halte und mir zum Andenken in meine Tasche schließe, daß sie nicht echt sind! Ihre Münzen, Herr Wirth, haben alle denselben Weg gemacht! Ob der Rast von der Magensäure einer Gans kommt oder von den allerdings längern Gedärmen wirklicher Jahrhunderte, das ist eins! Lassen Sie's nur so und — glauben wir's!

Sie setzte ihren hut auf und band den Schleier darüber. Beim Bezahlen der Zeche erschall plützlich aus der Ferne ein lieblicher Gesang. Sanste Accorde wallten durch die sonnige Luft. Es war ein Kirchengesang von jeuer getragenen Einsachheit, die etwas Kindliches und in den kurzen, zwischen den Strophen liegenden Pausen etwas Ländliches hat, nach Art der Schifferslieder auf den italienischen Seen.

Woher tommt bas? fragte Lucinde.

Es find die jungen Madchen aus dem Englischen Frauleinftift auf der Infel Lindenwerth drüben! fagte der Wirth und Subtow. Zauberer von Rom. III.

Digitized by Google

zeigte auf einen weit über ben Spiegel bes Stroms hinweg aufragenden Kirchthum. Die Englischen Fräulein, setzte er erklärend hinzu, halten das Stift seit ein paar Jahren. Sie kommen oft mit ben Kindern herliber in die neue Kavelle da oben!

Lucinde blidte auf ben ichonen Bau, erinnerte an ihren Ginfpanner und wollte gehen. Das Erbieten bes Birthes, fie ju führen, lehnte fie mit ihrer frühern, jest gurudfehrenden Beftimmtheit ab. Der freundliche, von feinem Gafte, wie felten von einem folden flüchtigen Ankömmling, unterhaltene und nicht ungebilbete Mann hatte fie gern zurudgehalten, gern, wie er felbft fagte, noch vom Sarg des alten Meviffen mit ihr gefprochen; fie hatte aber gezahlt, übergab, jur Berladung born auf bas Befährt, ihren Roffer, fab fich noch einmal um. ob fie nichts vergeffen hatte, und verließ ben Garten ohne weitere gemuthliche Anfnupfung. Sie begab fich zwischen einer Reihe fleiner Strander und bem mit ruhigem Sonnenglang überwobenen, von berg = und thalwarts gehenden Schiffen belebten Strom auf ben am Enbe bes Ortes liegenden Sugel, jur Rapelle bes heiligen Mariminus. Man batte faft annehmen mogen, ber fromme Befang mahnte fie, ihrem bizarren und fleptischen humor endlich Einhalt au thun.

Bor einem Crucifix am Aufgang zur Kapelle wollte fie fich in Andacht verneigen, sah aber auf der unter demselhen befindlichen Bant den Gipsfigurenhändler und seinen Sohn sich ausruhen. Jener rief ihr freundlich winkend und die Stirn trocknend zu:

Fa caldo!

Kommt Ihr nicht ins Land hinein? fragte fie und zeigte über bie Berge.

Si, Signora! Nach Kocher am Fall? Si! Si! Rennt Ihr bort die Dechanei? An der Rathebrale St.-Zeno? Der Italiener schien aufs angenehmfte an einen seiner besten Kunden erinnert, an ben Dechanten von Affelyn.

Un compratore dei Santi? fragte fie icherzend.

Der Italiener schüttelte ben Ropf und machte eine schlane Miene, ale wenn ber Dechant einen völlig andern Geschmad hatte.

Lucinde horchte ber Charafteriftit des Dechanten von Rocher am Fall, fagte aber jett fast wie eine Fromme:

Kommt zu Lucinde Schwarz in Rocher am Fall! Ich wohne in ber Dechanei bes heiligen Zeno! Ich will Euch ben Mofes ba bes Michel Angelo abkaufen!

Der Italiener nickte befriedigt. Lucinde flieg zur Kapelle hinauf.

Wie Lucinde, folgend den wiederbeginnenden Klängen des Marianischen Lobgesangs, noch an einigen Leidensstationen vorsüberging, mußte sie den schönen und malerisch gelegenen neuen Ban bewundern. Alles, was nur die gothische Architektur an bedeutungsvollen und lieblichen Elementen besitzt, war zu einer reizenden Gesammtwirkung hier vereinigt. Wie hingehaucht stand das halb röthliche, halb hellgrüne Sandsteingebilde und versor sich mit vier schlanken Thurmen in die blaue Luft, als wäre es besiedert. Spitzbogensenster, Spitzgiebel, Spitzbächer, alles war mit steinernen Blumen und Blättern verziert. Große durchbrochene Steinrosen schmildten die Thuren und Seitenwände. Ein terrassensger kleiner Garten umgab die obere Spitze des Grundbreuzes, in dessen Form sich der Bau erhob.

Dieser Garten lub ben müben Wanderer ein in den Schatten breitästiger Linden. Bienen summten, Käfer schwirrten. Einem Schmetterlinge nur brauchte Lucinde nachzugehen, der sie mit seinem Flattersuge an die Pforte des sestigegründeten schönen Gottestempels, des Aspls des Unsterblichkeitsglaubens, wie ansbrücklich zu geleiten schien. Die kleinen Sängerinnen waren verstummt. Sie besanden sich in der Kirche, die Lucinde betrat. Der Raum drinnen war eng. Zusammengedrückt schien das Ganze noch mehr zu werden durch eine salt zu reiche Verschwendung an

Gold und Farbe. Lucinde fühlte sogleich, daß hier alles zu sinnlich, zu laut, zu unmittelbar auf den Eintretenden eindrängte; sie schlug die Augen nieder, besprengte sich mit dem geweichten Waffer und kniete, geräuschvoll sogar, an den Maxmorstufen des Altars nieder.

Rachbem fie, wie anbachtversunken, ihr Gebet verrichtet, ershob fie sich und musterte die Malereien. Auch zu einer Arypte stieg sie nieder, die ihr nicht minder beengend, ja surchterregend vorsam. Eine besondere Aufsorderung zur Gottesandacht lag nicht in dem Eindruck dieses Innern eines so gefälligen Aenhern. Doch senkte sie Wimpern und verrieth keine Kritik.

Die kleinen Mädchen ber Penstion von Lindenwerth, wol ihrer zwölf bis sechzehn an der Zahl, ließen den engen Raum des Gotteshauses von ihrer Reugier und Zerstreutheit nicht wenig widerhallen. Eine dem Orden der Englischen Fräulein angehörende Nonne und eine weltliche Lehrerin waren ihre Führer. Zuletzt verloren sich alle in eine Seitennische, in der sich das Gertist eines Malers befand, dessen kellen kensum in der Ausschmückung der Wände hinter dem der andern Kellnstler noch zurlickgeblieben war. Auch er malte um die Heiligen jene großen goldenen Teller in dem Geschmack, der sich in seiner Absicht allzu sehr verräth. Will man durch die Vorgänge der heiligen Geschichte das Gestihl der Andacht wecken, so müssen sicht als Wunder, sondern mit dem Zauber der Natürlichseit und einer alse Tage möglichen Wirklichseit entgegentreten.

Bei naherm hinblid auf bas Penflonat, bas fich jeht neugierig an ben arbeitenben Maler verlor, schrat Lucinbe ausammen. So nahe schon hatte fie fich ihren nächsten Ziesen nicht geglaubt! Diefe führten fie, wie fie ausbrüdlich gewollt hatte, mitten in alles wieder zurud, was fie in ihren erften Jugendtagen, vor bem Sinken ihres Sternes und bem neuen Aufgang in der orthopädischen Anstalt, halb bewußtlos ersebt hatte. Sie erkannte beutlich in der führenden Lehrerin der Zöglinge jene Angelisa Müller, mit der sie einst, vor sechs Jahren, ihre Reise nach Hamburg gemacht hatte. War also der Prophet von Eschede, Dr. Laurenz Püttmeyer, noch immer ohne Hegel's Lehrstuhl für seine mathematische Philosophie geblieben? Beim Anblick dieser armen, damals schon nicht mehr jungen, jest vollends verblühten geistigen Tagelöhnerin trat ihr der todte Jérdme vor Augen, wie dieser sigen konnte und Würfel und Oreiecke schnizeln und über jenes bekannte Pentagramm, das wir als Bierzeichen adoptirt haben, sich in die alten Wälber verlor, in denen einst dem Wodan Menschenopser gebracht wurden. Die Lehrerin schien auch auf Beranlassung der obenerwähnten goldenen Teller eben mit dem Erläutern der Symbolik des Kreises beschäftigt und sah Lucinden nicht.

Diese fühlte sich vielleicht noch nicht stark genug, bas volle Antlit ihrer Bergangenheit wieder zu ertragen. Sie verließ die Kapelle und begab sich in die warme und erquidende Lust zurlich, saft wie auf der Flucht.

Ihr Wagen war noch nicht da. So wandte fle sich der Altane der Kirche zu und nahm Platz auf einer der steinernen Bänke, welche die schönke Aussicht boten. Sinnend über
den Muth, den sie haben wollte, nun endlich wieder, nach langer, herber Prlifung, dicht an alles anzustreisen, was schon einmal für sie verhängnisvoll geworden, sah sie es kaum, wie
nah unter ihr der belebte Strom mit seinen malerischen Ortschaften sich schlängelte, wie in der Ferne die Berge in ansehnliche Höhen stiegen und links und rechts zwei schroff emporgethürmte Felsen mit den Trümmerresten zweier alten Burgen
wunderherrlich aufragten.

Rach einer Beile und mahrend bie Schulerinnen bes Ben-

stionats in der Kirche wieder einen neuen Gesang angestimmt hatten, bemerkte sie, daß sie auf der Altane nicht allein war. Dicht an der von Epheu beschatteten Mauer der Kapelle standen in eifrigem Gespräch ein Soldat und ein ohne Zweisel zu dem lindenwerther Pensionat gehörendes junges Mädchen. In einiger Entsernung hielt sich ein Aelterer, nicht gerade ein Diener, auch kein Erzieher; jemand jedoch, der zu wachen schien, daß das Zwiegespräch der beiden andern weder gestört noch vielleicht zu vertraulich wurde.

Das junge Mädchen trug die Kleidung des Pensionats, einen dunkelblauen leichten Sommerstoff, einen runden italienischen Strohhut und eine Tasche zur Ausbewahrung wahrscheinlich derzienigen Dinge, die das Englische Fräulein unterwegs nicht zum Unterhalt tausen mochte; überm Arm hing noch ein leichter Sommershawl. Sie war eine von den ältern der kleinen Karavane, deren Mitglieder, sah man sie einzeln, gereister erschienen als in der Gesammtheit. Das Gute haben richtig geleitete weibliche Pensionate, daß die jungen Mädchen durch ihr Beisammensein sich länger kindlich erhalten und jene gefährliche Krisis der ersten erwachenden Temperamentsvorgänge glücklicher überwinden, als in der die Frühreise zeitigenden, wenn auch traulichern Wärme des älterlichen Hauses.

Auch das junge Mädchen, das vielleicht sechzehn Jahre schon zählte, machte Lucinden einen Eindruck, als müßte es ihr nicht unbekannt sein. Es war eine Erscheinung von eigenthümlichem Reiz; nicht zu groß, doch wohlgebaut und von einer Lebhaftigteit im Auseinandersetzen, von einer Innigkeit im Genuß dieser vertraulichen Zwiesprache mit dem jungen Krieger, die Lucinden sogleich so bitter lächeln machte, als hätte sie sagen mögen: Kleizuer Frau, dergleichen erlebten wir einst ja auch! Sie mochte jedoch die Glücklichen, die sich vielleicht vor dem Englischen Frau-

lein und vor Angelika Müller ficher glaubten, nicht stören. Auch konnte fie die Züge des jungen Mädchens nicht unterbringen. Auf dem Streckbett konnte fie ihnen nicht begegnet sein und doch fiel ihr sogleich Baula von Dorfte-Camphausen ein.

Der Soldat war kein Offizier, sondern ein gewöhnlicher Gemeiner; doch wußte Lucinde schon, daß es hier zu Lande sogenannte Freiwillige gibt, die nur eine kurze Zeit der allgemeinen Militärpstlicht genülgen. Ihnen schien der junge Mann, mit seinem schwarzen Bärtchen auf der Oberlippe und dem kurzgeschnittenen, aber vollen Haarwuchs, anzugehören. Er war groß, hatte etwas Festes und Bestimmtes und erinnerte Lucinden an den seither versicholenen Klingsohr, von dem er ein brünetter Pendant war; nur hatte er nicht das Wisse und Unschweiße Band, das er trotz der Montur, die offen stand, über seiner weißen Piquewesse truz den Konnte er wol kaum noch der Universität angehören, salls überhaupt die Boraussetzung der sogenannten Freiwilligkeit die richtige war.

Der Bächter in der Ferne schien jedenfalls ein Stlick vom echten Soldaten, aber auch zugleich ein Stlick vom Jäger, ein Stlick vom Landwirth, vom Bauer, selbst vom Bedienten, von allem etwas. Mit einem zusammengerollten Militärmantel, an dem ein Säbel befestigt war, ohne Zweisel Requisiten des jungen Kriegers, stand er an dem Eingange zum kleinen Garten, rechts und links auf die Landstraße lugend und nur im geheimen auf das plaudernde Baar. Im Regen und Sturm scheint er noch besser an seinem Platze zu sein; sein geröthetes Antlit hat das Biereckige der Kopfsorm eines mit Ohrringen geschmickten Steuermanns auf hoher See. Wer weiß auch, ob diese Unruhe, die sich balb auf das eine, bald auf das andere Bein stellen muß, nicht von der Gewöhnung an die Schwankungen eines

Schiffes tommt! Der Blick, ben ber Wichter, so eigenthümlich prüsend und den Mund in Falten ziehend, über den Strom auf einen neuen Dampfer wirft, der gerade anhält, um mehr Besucher der Maximinuskapelle anszusetzen, als heute die "Prinzessin Maxianne" gebracht hatte, ist gerade wie der eines Mannes, der die vollfommene Berechtigung gehabt hätte, ebenso gut wie der geschielte Kapitan drüben, der vielleicht nie Salzwaffer gekoste hat, "Stop!" zu rusen.

Lucinde suchte and diese Gestalt irgendwo in ihrem Jugendwahntraume, wie sie ihr vergangenes Leben nannte, unterzubringen. Wie mußte sie erfaunen, als sie bemerkte, daß ihre eigene Erscheinung Schulb werden sokte, daß plötslich das stille harmonische Concert dieser drei Menschen unterbrochen wurde! Sie erblickte nämlich in der Ferne ihren Einspänner, erhob sich von der Bank, auf welcher sie ausgeruht hatte, und ftreiste an dem durch die kleinen Gartenanlagen daherkommenden Paare, das sie nicht vermeiden konnte, schen vorüber. Roch sielen einige der Worte des Gesprächs, das sich von seiten des Mädchens in einer kindlich harmlosen Welt zu bewegen schien, in ihr Ohr, als sie nicht wenig überrascht wurde vom plötzlich innehaltenden Redessus der kleinen Sprecherin, die, ihre schönen dunkelbraunen Augen weit aufgerissen, auf sie zutrat und sie mit einem, nur durch Verlegenheit abgebrochenen lauten und erschreckten: Ach! anredete.

Der Muth weiter zu sprechen sehlte zwar, die Berlegenheit, etwas Ungehöriges gethan zu haben, überwog, aber die Kleine wandte sich im Beitergehen dem Soldaten so vertraulich und so schnell zu, daß Lucinde wohl sah, wie sie entweder mit jemand anderm eine auffallende Aehnlichteit hatte oder auch dieser Kleinen wirlich bekannt sein nrufte. Indem kamen die übrigen Pensionsmitglieder zuruck. Lucinde mochte zunächst dem an sich selbst für sie interesselose Fräulein Müller nicht begegnen. Sie zog vor,

sich zu entjernen. Das junge Mäbchen aber, bas sich benn also boch, wie man nun sah, in keiner verbotenen Zwiesprache befunden hatte, sprang in die Reihen ihrer Gefährtinnen zurück und stecke so den Kopf mit den andern zusammen, daß sie nun sämmtlich neugierig auf Lucinden hindlicken; alle thaten, als müßten sie in ihr eine ihnen längst bekannte Erscheinung wiedersinden.

Das war Lucinden jett zu viel. Während die Führerinnen mit dem eleganten Soldaten sprachen, der mit Zuvorkommenheit und Lebhaftigkeit Auskunft über die Kapelle und die Gegend gab, suchte sie, von Fraulein Müller unbemerkt, den Ausgang. Dem braußen harrenden Wächter sagte sie:

Geschwister waren das doch wol nicht?

Rein! war die einfache, turge Antwort.

Der Rleinen schien an mir etwas aufzufallen. Wer ift fie?

Ein Franlein von Bulleshoven -

Bulleshoven? Armgart von Bulleshoven?

Armgart von Gulleshoven! bestätigte ber Befragte.

Dann ist ber junge Mann niemand anders als Benno von Affelun —

Bu Befehi!

3ch bente, Herr von Affelyn ift Advocat?

Allerbings.

Wie tommt er jur Uniform?

Berbftübung -!

Damit brach ber Mann ab. Man hatte ihn entweder gerufen ober er glaubte es vielleicht nur, daß man dies gethan. Bon dem jungen Paar schien er kein Auge zu verlieren.

Lucinde war wie in einer Betäubung. Ihr Entschluß war boch: Du wagst bich noch einmal in bein altes Leben zuruck, siehst heller, was dir früher dunkel erschien, erschrickst vor keiner Begegnung mehr und war' es vor der mit der alten Hauptmännin von Buschbed, ja selbst mit Ostar Binder — in ihrem neuen religiösen Bekenntniß lag die außerordentlichste Kraft dieses Sichsichersühlens — und bennoch wälzte sich ihr schon centnerschwer aus Herz, sich sagen zu müssen: Armgart von Hüleshoven gehört ja den Kreisen von Schloß Reuhof an! Sie war eine der innigsten Beziehungen Paula's! Sie kann noch den Kindeseindruck bewahrt haben von jener Pagode im Schloßteich, in die ich damals zu dem Federvieh ausgestiegen bin! Benno von Afselyn war ein Cousin des Pfarrers zu St.=Bolsgang, jenes Bonaventura, bei dessen verhängnisvoller Priesterweihe sie vor einigen Jahren mit einer Entscheidung für ihr ganzes Leben zugegen gewesen.

Am Fuße bes Hügels fand sie ihren kleinen Wagen. Er war leichtefter Art, nur für zwei Personen, die sich im Fall eines Regens durch ein aufgeschlagenes Halbverbeck schieten konnten. Indeß behielt das Wetter seine gleiche Anmuth. Rur die Sonne senkte sich allmählich. Schon mochte es inzwischen über fünf Uhr geworden sein.

Ein Knecht aus bem Beißen Roß führte das leichte Gefpann. Erst ging es um ben Ort herum und die Anfänge der landeinwärts gehenden Straße rasch hinaus. Den vollen Genuß der üppigen, wie ein Garten ausgebreiteten Gegend konnte nur der Staub hindern. Die Bäume am Bege trugen schwer an ihrer Aepsellast. In den Gärten prangten jene Blumen, die im Spätsommer durch Glut der Farbe ersetzen, was ihnen an Duft sehlt. Bienenstöcke standen unter Bedachungen mit jener geheimnisvollen Bienenkorbstille, die nicht ahnen läßt, was alles, und vollends nach Klingsohr's Theorie, in ihnen vorgeht. Wonnig war der Rüdblick auf das verlassene Oertchen, auf den im Luftäther blauglänzenden Strom, der sich in immer anmuthigern Windungen, je mehr sich die Straße wand, dem Auge bald darbot, bald entzog.

Jetzt wurde die Straße steiler. Die Berge, die zwischen dem Strom und St. Bolfgang lagen, waren höher, als sie das Anseihen gehabt hatten. Der Knecht stieg aus und zuletzt auch Lucinde, so sehr der mürrische und nicht sehr gesprächsame Mensch auch, mehr mit Mienen, als mit Worten, versicherte, daß es nicht nöthig wäre. Doch war im Gehen und Stillstehen der Rückblick auf den immer noch sichtbaren Strom besser zu genießen.

Inzwischen bemertte Lucinde, bag zwei ber Befanntichaften, bie fie an ber Maximinustapelle gemacht hatte, ihr folgten. Auf fürgerm, die Landstraße burchschneidenben Rugwege maren ihr bereits Benno von Affelnn und fein Begleiter giemlich nabe ge-Sie unterhielten fich mit einer Reifegefellschaft, in welcher Lucinde ben Gipeftqurenbanbler, feinen Cohn und ein .junges, fchlant aufgefchoffenes Madchen erkannte, bas Armgart von Sulleshoven nicht fein fonnte. Ihre Borrathe hatten die Berfäufer nicht mehr bei fich und fast ichien es, als wenn ein langfam bor ihrem eigenen Bagen hinziehender Ginfpanner ben Italienern gehörte. Dieser Bagen mar fo weiß gepubert wie bie furze graue Jade und die Manchesterhofe, die der Alte und fein Anabe trugen. Das junge Maben mar gegen bie Sonne geschütt von einem großen breitrandigen Strobhute und ichien Die Frau ober bie Tochter bes Stalieners au fein, ber feine lebhafte Rede mit allerlei Gesticulationen unterflütte.

Ueber das tahle Gestein hinweg, das mit dinnem Seidefraut und spärsichem, von weidenden Ziegen ausgerupften Grase bebeckt war, gab es für die fünf Fuswanderer leicht zu erklimmende Nebenwege, auf welchen in turzer Zeit wenigstens Lucindens Gefährt erreicht sein konnte; ja, wenn die Wanderer die in die Felsen rundum gehauene Landstraße ganz vermeiden wollten, konnten sie der Unabsehbarkeit des immer bergan gehenben Weges quer über eine große, hier von kleinen Wasserrinnen, dort von Felsblöden bebeckte Wiese Lucinden ganz den Weg abfchneiden und ihr zuvorsommen. Sie schlugen auch diesen Weg ein, scheinbar unbestümmert um die bald überholte Wanderin auf der ftaubigen Canbftraße.

Lucinde pflückte vor Aufregung am Bege Kreugfräuter und Rispengrafer ju ihrem gewohnten Bergupfen, bas ihre Natur immer als Ableiter zu bebürfen finien, um die in ihr arbeitenbe Unruhe zu bampfen. Gie jog bie Grafer und ihre Samentolben burch die Finger, big fogar ihre Spiten ab, warf fie weg und pfludte wieder neue. Der Sonnenschirm, ber ihr gur Stute biente, ichleuberte manchen Stein aus bem Wege: manchen anbern, wenn er ein bubiches Geaber zeigte, bob fie auf, betrachtete ihn eine Beile und ließ ihn wieber gedankenlos fallen. Mit bem Rnecht war fie nun boch in einem Gespräche begriffen. Menichen neben fich ju haben, ohne ju miffen, mas fie find, treiben, wollen, benten, bas mar nicht ihre Art. Allem Stummen mußte fie irgendwie Sprache abgewinnen. Und ber Rnecht nahm an ihr ein gleiches Interesse. Auch ihm schien biese junge energische Dame eine Merkwürdigfeit. Bie Lucinde gerftorte, aus Rraftgefühl und ungeduldiger Spannung auf ihr nachftes Schickfal, jett auf die ichon boch über ihr hinwegichreitenben Banderer, fo auch biefer. Blatt um Blatt gerzupfte auch er einen Zweig, ben er in ber Sand hatte, machte erft eine Ruthe baraus und warf fie zuletzt weg, auch fich, wie es schien, aus grübelnden Gedauten anfraffend und wieder gur Beitiche greifend.

Die Umgebungen wurden waldig. Die Sohen enbeten nicht; fie umfranzten mit dunflern und hellern grünen Schattirungen den bes Stromes jetzt schon beranbten Blick. Die Tannen waren vorherrichend und einzelne Ausläufer der Waldungen gingen quer über den Weg und durchschitten ihn.

Das ift ber St. - Bolfgangberg! fagte ber Ruticher mit einem ihm eigenen Sprachibiom, bas etwas Frembartiges hatte. Matichte mit ber Beitiche und grußte bemuthig ein Marienbild, bas am Bege ftanb. Dann lub er bas Fraulein jum Siten ein. Sie wurde ermuben und es ginge fo wie eben noch viel au lange fort. Aber Lucinde entbedte gerade jest in ziemlicher Nahe bie Banderer, beren Mittelbuntt bas junge, folant aufgeichoffene Mabden geworben. Schon mufte fie bom Ruticher, baf ber Italiener mit zwei Göhnen und einer Tochter reifte: ber zweite Sohn führte ben Bagen, in beffen Riften und Raften ; bie "Figuren" (ber in Frantreich gewesene Rutscher fagte fogar: "Statues") verpadt waren. Ihre fürzern Wege hatten fich an ben Balbeden verfangen; fie mußten Schwenfungen machen, die fie aufhielten, und balb zwang fie bie Lanbftrage, mit ihr auf gleicher Linie ju bleiben. Endlich fliegen fie mit Lucinben gufammen und grüßten.

Sie haben gar keinen Bortheil von Ihrem Bagen, Signora! rief ber Italiener in gebrochenem Deutsch und hielt eine Beit lang, die Banderluftige grußenb, die Mite in die Sobe.

Aber ba seht, mein Gepad hat Bortheil! erwiberte Lucinbe gurlickzeigenb. Ift bas Ihre Tochter?

Meine Tochter, Borgia Biancci!

Borgia Biancchi? Ein ftolger Rame! Freilich, fie wird in Rom geboren fein!

Rein, Signora! und fich an die Tochter wendend, fragte er biefe auf italienisch: Bar bas schon in Castellungo?

Caftellungo! bejahte bas junge Madden und erröthete unter bem braunen Incarnat ihres nicht fconen, aber gefälligen Antlibes.

Wie? nahm, Lucinden gruffend, der junge Solbat, Benno von Affelyn, das Bort. Ihr wift nicht einmal, Meifter Bianchi, wo Gure Tochter geboren wurde?

Nein, Signore! sagte ber Italiener in gebrochenem Deutsch. Als sie zur Welt tam, waren bie Zeiten schlecht für mich! Ich lebte nicht in Italien!

Aha! Ihr wart auf der Flucht! sagte der Fragende, der etwas Festes, Sicheres und bei aller Lebendigkeit des Auges doch auch Gesassenschatte. Ich merke schon, daß Signor Biancchi ein alter Carbonaro ist! Trothdem, daß er auf deutsch Beißt und so weiße Bierrotkeider trägt, daß mein Königsrock ganz an ihnen absärbt, gehörte er doch ohne Zweisel zu der schwärzesten Carbonarosorte, zur Loge der sogenannten Kesselschmiede! Richt wahr?

Der zwischen Freund und Diener noch gänzlich unbestimmt sich haltenbe Träger des mit dem Säbel, wie ein Porteseuille mit dem Bleistift, zusammengehaltenen Mantels putte die Gips-sleden ab, die der Sprecher allerdings schon auf seiner Uniform trug.

Bianchi aber fah biefen über seinen ihm imputirten Carbonarismus groß an, schien bavon betroffen zu sein und half sich mit bem, bem Italiener eigenen klugen und pfiffigen Ausdruck ber Mienen und einem Gestus, ber nicht mehr und nicht weniger sagen wollte als: Das ift einer! Der hat eine scharfe Rase!

In der That verdiente Benno von Affelyn eine Würdigung, die, so zu sagen, über seine Unisorm hinausging. Es ist ein Nachtheil des Soldaten, daß auf ihn zu sehr das Horazische Nos numerus sumus ("Wir zöhlen nur") angewandt wird. Das Auge haftet an dem bunten Rod; der Mensch, das Individuum, das in ihm stedt, der Charalter, wird übersehen. Die Entwickelung des letztern, das ist wahr, ist beim Krieger gehemmt, aber darum sehlt sie nicht. Dieser Freiwillige und Gemeine saß vielleicht erst hente unter der Schere des Friseurs, der ihm die Haare so lurz aus dem Racken schnitt; sein Barbier

rasirte ihm einen Kinubart sort, den er ebenso wenig nach Rocher am Fall zum "Stabe" mitbringen durste wie seine Weste; aber einer im Dutzend ist dieser junge Mann nicht. Die Ironie, die in der Betonung seiner Borte Liegt, ist das Zeichen eines geisstigen Ueberschusses. Er spricht aus der Fülle, nicht aus der Armuth. Sein dunkelblanes Auge spricht statt seiner, auch wenn er schweigt. Es spiegelt die ruhige Herrschaft über einen schon angesammelten Ersahrungsschatz. Fein, vornehm und doch natürslich ist sein Benehmen. Die Art, wie er jetzt seine Tigarrenstasche zieht und um die Erlaubnis zum Rauchen bittet, hat einen so weltmännischen Schliff, daß sein Begleiter unversehens zu seinem Bedienten wird, obgleich er ihn wie einen intimsten Freund behandelt.

Da auch Benno von Affelyn bei ber Erörterung über die Gegend, wo Castellungo läge, sich italienisch auszudrücken aufing, so wurde Biancchi sicherer und gestand allmählich, daß es ganz so im Ernst wäre, wie der Gerr es im Scherz vermuthet hätte. Er selbst wäre ein Römer, seines Zeichens ein Bilbhauer und der älteste von drei Brüdern, die allerdings alle mit ihm in die Gesahren gerathen wären, die plählich den Carbonaros gedroht hätten. Er hatte sich aufangs nach Piemont gestüchtet, in die Thäler, die sich vom Col de Tende nordwärts die nach Turin und Aosta an den Fuß der Alpen ziehen.

Die Balbenferthaler! warf zu Lucindens Erstaunen der Begleiter Benno's von Affelyn mit halber Stimme ein.

Si! Si! sagte Bianchi mit schnellem Ton und erstaunend, dies Wort hier und aus solchem Munde zu vernehmen. In Casstellungo bei Coni! Ganz recht, in einem Dorse, wo nur Ketzer wohnen! Bis 1821 ging's soso (er hielt die Hand vor die Augen und blinzelte durch die Finger, wie weun er das Zeichen der Toleranz machte); aber Madre di Dio! da schlug Donner und

Blits in unsere "Barracca"! Die "Bendita" ift geschloffen — Rapoleone Biancchi reifaus!

Ihr heißt Napoleone? fragte Benno von Affelyn lachend über diese durch Gesticulationen unterstützte Erzählung und trat in Rücksicht auf seine, der heiligen Allianz angehörende Uniform zurück, wie wenn er ihm den Kampf andieten wollte.

Und mit berfelben frappanten Geberde, die Rriegserklärung gleichsam aufnehmend, wiederholte ber alte Biancoji mit nachbrud:

Napoleone Biancchi!

Als sozusagen zwischen dem Kaiserreich und den hohen Berblindeten durch das Lachen der Frauen der Friede wiederhergestellt war, erzählte der Alte, daß er seine Frau und Kinder hätte in Italien zurücklassen müssen. Er wäre erst nach der Schweiz gestüchtet, hätte sich dort zu ernähren gesucht, so gut es eben gegangen, und seiner Frau hätte er nach Castellungo geschickt, was er erübrigte; dann, nach der Iulirevolution, hätte er nach Italien zurückzusehren gewagt; hätte sich zwar nicht auss neue compromittirt, aber doch, "da es auch in Italien nur Ein Rom gäbe", vorgezogen, wieder sein Wanderleben anzutreten. Nach Rom hätte er nicht gedurft: so wäre er nach Deutschland gesommen, wohne bei Franksurt am Main und verdiene sich so viel, daß er sich ein solches Pferd halten könne wie das, das da eben bergan seine Borräthe ins rechtgläubige Land ziehe —

Eure Frau tam Euch nicht nach? fragte Lucinbe.

Signora, nein! antwortete Bianchi. Sie ist in Castellungo, hat einen Garten mit Oliven- und Maulbeerbäumen und einen Beinberg. Das haus ist nicht groß genug für alle ihre Seiden-würmer. Sie verdient und spart für ihre Kinder. Frankfurt am Main hat ein schönes Klima, aber keine Seidenwürmer.

Gustow, Bauberer von Rom. III.

Digitized by Google

3

Siuseppina schieft mir alle zwei Jahre einen Sohn herüber, erst ben Camillo, ber in Franksurt bas Geschäft führt, bann ben Poretensio, ber die Peitsche da in der Hand hält, jetzt den Catone, ber hier mit mir geht und sich die Schuhe so schief tritt — Ecco, padrone, sa attentione! — und jetzt vor einigen Tagen erst die Porzia, die noch wenig Deutsch kann, ob sie's gleich von einem Einsiedler in Castellungo hätte lernen können. Wie heißt der Heilige unter den alten Eichen von Castellungo? wandte er sich an seine Tochter.

Signore Feberigo! antwortete biefe. Sie hatte bie ben Italienern eigene tiefe, fast rauhe Stimme.

Benno von Affelyn bemerkte lächelnd und halblaut, aber für Lucinden hinlänglich vernehmbar:

Sa, Freund Biancchi, zähltet Ihr benn auch richtig bie Kinder, bag Euch bie Giuseppina nicht einmal mehr aus Italien herausschickt, als Ihr bei ihr zurückgelaffen habt?

Bianchi verficherte, bag er ein vortreffliches Beib hatte, aber ihrer Seibenwurmer wegen mußten fie getrennt leben.

Rein, nein, Napoleone! fuhr Benno von Affelyn in feinem Scherze fort. Ich bewundere Eure Rube! Könnt Ihr benn zufriebene Nächte haben? Diefer Feberigo! Wer ift das? Ein Deutscher, ber unter ben heiligen Eichen von Castellungo wohnt?

Sein Auge suchte Borzia. Diese verständigte sich gerade in bem wenigen Deutsch, das sie von jenem Einstedler gelernt hatte, mit dem Manne, der ein Diener schien und doch etwas von ben piemontestischen Balbensern gewußt hatte. Der seine Stiefel schief laufende Catone schien dem Alten für etwaige väterliche Besorgniffe nicht ausreichender Bächter genug. Er suchte seiner Tochter näher zu kommen und so hörten diese kleinen scherzhaften Reibungen auf.

Benno von Affelyn manbte fich jest verbindlicher zu Lucinden.

Er begann von ber Maximinustapelle und balb war Armgart von Hülleshoven erwähnt.

Ein liebliches Rind! Wie alt mag fie fein?

Ich bente, funfzehn . . . sechzehn Jahre . . .

Bon einem Mabchen, bas man liebt, weiß man bie Minute, wann fie geboren ift!

Das man liebt? In meiner heimat brüben gibt es gar keine Liebe, Fräulein! Man hat sich gern und bleibt hübsch vernünftig! Sie sind also aus dem Land des Blattbeutschen?

One pine and the tune see

Renneu Gie bas?

Lucinde schwieg. Sie merkte, daß man ste an der Maximinuskapelle entweder für eine andere gehalten haben mußte oder wenigstens an Benno von Asselhn das nicht mitgetheilt hatte, was allenfalls Angelika Müller von ihr wußte. Hatte doch Paula von Dorste-Camphausen ein Jahr lang, wo sie auf dem Streckbett lag, nie in ihr die ehemalige Bewohnerin von Schloß Reuhof erkannt. Wie hätte dies Armgart thun können, die um mehrere Jahre jünger war?

Wenn Sie, sagte Benno, Armgart's Heimat kennen, so werben Sie überall, wo ber himmel granblau, die Luft von einem ewigen brandigen Nebel erfüllt ist, einem Nebel — Was ist das? unterbrach er sich plöglich und rief: Hebemann! Hebemann! Man möchte ja glauben, wir wären hier auf der rothen Erde? Er deutete auf die Landschaft hinaus.

Linter hand brang ben Banberern aus einer Abbachung bes Berges ein brandiger Geruch entgegen. hinter ben Bäumen fah man ben himmel weither von einem grauen Rebel überzogen.

hebemann! wiederholte Benno, fich feinem wandernben Begleiter guwenbenb. 2Bo tommt bier ber haarrauch ber?

Der angerufene Bebemann erläuterte, bag bie Leute bas verfrüppelte Anieholg ber Gichen abbrechen, abrinben, bie Rinbe ben Gerbern als Lohmaterial verkaufen; die Wurzeln der Stämme, diese selbst, die Absälle, das Gras und das rings wachsende Krant würden dann verbraunt und die Asche als Dünger ausgestreut, sodaß wenigstens für Gerste und Hafer ein künftiger Andau auf solchen, mit doppeltem Ruten ausgerodeten Balddistricten sich ermöglichen ließ.

Also kein Saarranch! sagte auf diese Erläuterung bin Benno in einem komisch elegischen Tone.

Man fah bie Feuerftellen, von denen aus fich der Rauch verbreitete.

Mein Fraulein! nahm er barauf feine Rebe wieber auf; Gie wiffen vielleicht nicht, daß bei uns briben die Sumpfe nicht austrodnen tonnen, ohne nicht oft in Brand ju gerathen. Alammen fieht man nicht, aber die Erbe bampft und brennt immer fort von biefem unterirbifch glubenben Torf. murbe es brüben fein. als wenn Sie verurtheilt maren. Ihr Leben lang in einer Stube mit einem rauchenben Dfen gu leben. Uns aber ift biefer Rauch ein Arom wie Patschouli. Wir gieben ibn icon mit ber Geburt ein und fturben wir in ber Rerne. würden wir glauben Baradiefesluft zu athmen, wenn plöplich neben uns ein Rohlenbeden hingestellt wurde und man barauf etwa ein Stud alten Bappenbedels langfam und feierlich angundete. Wenn unfere Landsmannschaft auf der Universität jährlich ihren großen Commers hielt, bestand bas Bouquet bes Abends, nachbem ber Landesvater gefungen, barin, bag wir bie Renfter aufriffen und ben Qualm eines braugen angegundeten Saufens Torf einathmeten. Dann fielen wir uns in die Arme und fliegen amijden Thranen und Schluchzen folche Ausrufungen , und Freudengeschreie aus, wie unsere Borvordern, als bie Römer fich bem Teutoburger Walbe nahten und wir unsere Aerte und Streitfolben um die langen blonden Loden ichmangen, weil es zum Kampfe ging für Freiheit, Baterland und Buchweizengrüte! Das ist nämlich unser Nationalessen, Fräulein! Schon Thusnelbe soll es gekocht haben, wenn sie wünschte, daß Arminius guter Laune war.

Lucinde glaubte Klingsohr zu hören; selbst Jerome stand vor ihr. Dennoch war Benno von Affelyn ein völlig anderer. Auch die Erwähnung der blonden Loden paßte nicht auf ihn, da sein Haar schwarz war und sein ganzes Wesen eher sübländisch als nordisch. Sie wollte letztres aussprechen, doch erstidte ihr der von dem verwüsseten Felde herüberdringende Rauch die Stimme. Auch setzten sich eben die Italiener sämmtlich in ihren Wagen.

Auch Lucindens Ruticher hielt, weil der Weg nun bergab ginge, und öffnete mit einem icheuen und grinfenden: S'il vous plait! ben Schlag. Lucinbens Ginlabung an Benno und Bebemann, fich mit einzuseten - foweit es neben ihr und auf bem Bode Blat gab - wurde von biefen artig abgelehnt. Go rollte fie bon bannen. All ihr Denfen ichien jest tief innenwarts gemanbt. Sie folng ben Schleier über ihren but, weniger um fich gegen ben bom rafchen Berabrollen bes Bagens aufwirbelnben Staub ju fcuten, als um ungeftorter benten und traumen ju konnen. Ja, es war ihr boch, ale begann fie jest jum zweiten mal zu leben, aufzumachen im Grabe, eine Auferstehung zu feiern von ben Tobten! Drei Jahre einer nicht etwa erfahrungsarmen, aber boch burch fich felbft bedingten Beit lagen hinter ihr. Sie hatte fie an ben Stredbetten ber Jugend jugebracht. Eine Dulberin war fie babei im Grunde nicht; fich beugen, fich gefangen geben batte fie nur ba fonnen, wo ein ftarferer Arm fie ergriff, wenn auch nur ber eines Gerlo, ber fie regiert hatte, obgleich er ein Sterbenber gewesen. Gine Beit lang reichte aus ben Wolfen ein folder Arm; fie fuchte ihn gu faffen, fich an ihm

an halten; es war bas erfte leibenschaftlich bewegte Jahr ihres Wirkens im "Correctionshause ber Natur", wie fie die Anstalt nannte. Diefe hoffnung ichlug fehl und bie Betäuschte brauchte amei Jahre, fich au fammeln und fich ins Leben gurudgufinden. Man hatte fie unter ben Rinbern gemahren laffen, nachbem fie über bie Krifis, um Baula von Dorfte-Camphaufen's willen entfernt au werben, burch ben plotlichen Tob bes Batere berfelben, bes Grafen Joseph auf Besterhof, gludlich hinweggetommen mar. Denn wenn Baula die Menschen in zwei Rlaffen theilte, in folche, bie ihre Nerven gleichsam mit ber Band von oben nach unten ftrichen und fanft auf fie wirften, und folche, bie fie von unten nach oben ftrichen und fie aufregten und beunruhigten, fo erkannte fie in Lucinden guletzt ein Wefen, bas fie, wenn fie länger vereint geblieben waren, jum Steine hatte ummanbeln, ja töbten muffen. Baula felbft hatte bies nie gefagt; nur bie Beobachtenben fühlten es, und vor allem entschied - Bonaventura von Affelun, ber junge Briefter, bie Trennung, entschied fie in bemfelben Augenblide, wo fie fich burch bie Rudfehr Baula's ju ben Ihrigen und unter bie Bormunbichaft bes Rronfynditus von Wittefind, ihres Oheims, von felbft vollzog. Wir finden noch Beit, alles ju fagen, mas Lucinde bamale trieb und erlebte. Jett bemerten wir, fie brauchte, um fcmere Rampfe ju verwinben, amei Sahre, und es mar vielleicht ihre befte Beit, bie Beit wenigstens, wo man ihr Wefen ertragen tounte. Gie war die eifrigste Rirchengangerin geworben, murbe von ben Geiftlichen in Schut genommen und hatte fogar Gonnerinnen, ein Glud, bas ihr von Frauen bisher im Leben noch nicht zu Theil geworben. Da folug eines Tages ber Name einer Frau von Gillven an ihr Ohr. Fraule in! rief fie berichtigend in ihrer Erftarrung auf. Aber: Frau von Gulben! hieß es. Sie mar die langjährige Freundin eines Dechanten von Affelyn zu Rocher am Fall, einem Stabt-

den alteften Urfprungs und zwanzig Reilen weit von bem Ort ihres gegenwärtigen Birtens. Affeln! war ber zweite elettrifche Schlag. Der Ontel jenes erstanbenen Serlo? Rein, boch wol nicht Bonaventura's Ontel? Aber Frau von Gulpen fuchte für Rocher am Fall eine Gesellschafterin. Ihre Hauptmannin war an ben Rhein gezogen. Rein, nein - fie konnte es nicht fein, die als Gesellschafterin eines Geiftlichen auch ihrerfeits eine Gesellschafterin fuchte. Aber - ber Beiftliche bieß Affelyn! Gie Gulpen! Go forschte fie, erfuhr Beruhigenbes und entschied fich. Alle ihre Bulfe folugen und taufend wilde Stimmen riefen: Ja, raufcht noch einmal auf, ihr Bforten ber Bergangenheit! Jest will ich unter euch bintreten wie eine Königin! Will Trot bieten jebem Auge, bas verwundert mich anftarrt! Dies Rreug bier auf ber Bruft entfühnt jebe Soulb! Das geweihte Baffer an jeber Rirchenthur reinigt meinen Ruf von jedem Fleden! Wiedergeboren bin ich und gefeht burch bas Blut bes Erlofers und ber Martyrer! Ber mich anfculbigt, der febe, ich breche ben Stab zuerft über mich! Richts berührt mich vom Bergangenen auch nur bis zum Saum meines Reibes! Wo ift eine Anklage wiber mich? Ich will fie hören! Dann aber, gittert! bab' ich auch Anklagen wider euch! Entlarven tann ich Morber, aufftöbern aus Schlupfwinkeln Beuchler! Gine Siegerin tomm' ich, nachbem ich fo tiefe Rieberlagen erlitten! . . . Und die lette Niederlage, an die Lucinde babei bachte, war nicht jener Tag, wo fie die Jungfrau von Orleans gespielt hatte.

So gestimmt trat sie noch heute vom Dampsvoot. Klopfte ihr aber schon bas Herz, als sie hörte, St.-Bolfgang läge zwei Meilen ins Land hinein, erschreckte sie der blose Anruf eines Kindes, das sie wiederzuerkennen schien, wogte und stürmte es in ihr bei der Begegnung mit Benno, beugte sie alles, was ihr fremd, neu war und doch mit dem, was sie wiedersehen wollte, im Zusammenhange stand, so kam sie sich jetzt schon wieder als

eine Magb, nicht als Königin vor, jetzt, wo sie sich dem Orte näherte, von dem man ihr aus Kocher am Fall geschrieben hatte: "Sie werden, meine Liebe, nur nöthig haben, vom Dampsboot aus einen Einspänner die St.-Wolfgang zu nehmen. Dort ist bereits unser Neveu, der Herr Pfarrer von Affelhn, unterrichtet und hält einen Wagen in Bereitschaft, Sie in unsern Kreis zu sühren! Gewisse Bedingungen gleich ansangs mündlich! In der Hauptfrage sind wir einverstanden. Petronella von Gülpen." —

Die Gulpen, die fle tannte, hatte Brigitte geheißen -

Bett blidte fie auf. Die Gegend hatte fich veranbert. Bor ihr lag, bon ben Abendsonnenftrahlen nur noch in seinen obern Rändern erhellt, ein ichones tiefes Thal, bas wie eine Mufchel mit grunen Streifen in bie rings fich verlierenben Berge auslief. Aus bem tiefften grunen Rern bes freundlichen Anblick ragte bie Spite eines Rirchthurms, von welchem ein Lauten ertonte. Je mehr, vom Bemmiduh aufgehalten, ber Wagen nieberwarts rollte, befto reicher murbe wieber bie Begetation, befto voller und edler ber Baumschlag, besto weiter bie Fläche, wo ichon längft bas in gleichmäßigem Anbau gewonnene Getreibe geerntet mar. Die Landschaft trug nicht ben fast italienischen Charafter berjenigen, bie fich um ben großen poetischen Strom ausbreitete; aber auch ber bebruckende Anblick eines rings von Bergen umichloffenen Gebirgeborfes, ben man auf ber Berfahrt hatte erwarten burfen, beftätigte fich nicht. Garten tamen wieber und Bienenflöcke, mit ihnen Blumen und felbft bie Rebe fcmiegte fich nicht nur ben Baufern am Spalier an, fonbern fie muche an fonnigen Abdachungen felbst noch in mancher gefälligen Ginzelpflanzung.

Das Läuten bebeutete ohne Zweifel, baß jenes schon im Weißen Rog besprochene Begräbniß in vollem Gange war. Auch Stimmen fingender Kinder brangen aus bem Thal empor, zu-

weilen von einem Klingeln unterbrochen, das den Moment der wol gerade vor dem Altar bei geöffneten Kirchthüren stattsindenden Einsegnung der Leiche bezeichnete. Indem riesen ihr die nachrollenden Italiener hinterwärts ein Lebewohl zu. Sie deuteten auf ein Wirthshaus am Wege, wo sie ihren schwerer ziehenden Gaul füttern wollten. Bergessen Sie nicht — Il Michelangelo! ries ihr Napoleone als guter Kausmann nach. Beim Dechanten! antwortete sie, aber unvernehmbar schon. Catone zog seine kalige Mithe, Porzia verneigte sich und machte eine Handbewegung. Sie jedoch sah nichts mehr. Ihr schwindelten die Sinne — Galt es doch Bonaventura von Asselin wiederzuschen — Serso's Edenbild nicht mehr — längst, längst war er ihr ein völlig Anderer, ein unendlich Höherer geworden.

An bem Wirthshause stanben Sandwerksbursche, Bauern in Ritteln und Blousen, manche mit Militärmützen; fie stellten sich, wie Benno von Affelhn, zu ben Uebungen ein; ein Gensbarm revibirte von seinem Gaul Wanderbücher und Passirscheine. Die Italiener zogen ihre Papiere schon in ber Ferne.

Beim Anblid ber Fuhrleute, bie wol hier, um über ben Bolfgangsberg zu kommen, Borspann nahmen, kam ihr eine Erinnerung an die Bäche von Langen-Nauenheim. Sie nahm dann ihre Handtasche, öffnete und zog ein schwarzes Buch mit Goldschnitt hervor, schlug es auf und schickte sich an zu lesen. Die Borte des heiligen Bernhard las sie: "Unsere Gedanken an selig Entschlasene sind Funken, durch welche unsere eigenen Seelen gehoben und entzündet werden"... Borte, die den Anfang einer Betrachtung über die Todten bildeten. Sie ganz zu lesen war sie zu erregt. Die Litaneien wurden in dem Ausdruck ihrer Sätze immer beutlicher. Schon war der Leichenzug aus der Lirche auf dem Gottesacker angekommen, schon war eine zahl-

reiche Bevölkerung um ben aufgeworfenen Grabeshligel versammelt. Lucinde befahl mit stodender Stimme dem Autscher, daß sie während der heiligen Handlung still halten wollten — Jetzt trennte sie nur noch eine niedrige Mauer von dem Friedhofe —

Der Wagen hielt unter bem bergenben Schatten eines breitaftigen Nußbaums. Bor ihr ftand im weißen Weßgewande, unter Knaben im Chorrock, die brennende Kerzen trugen und das dampfende Weihrauchsaß schwangen, Bonaventura von Asselhyn. Seit drei Jahren schon sah sie, an ihn gedenkend, nicht mehr Serlo. Er war schon längst nur — Er selbst! Nach den Segnungen, welche dem Sarge schon in der Bohnung des Berstorbenen zu Theil geworden, nach den Weihen dor dem Altar spricht soeben eine sanste wohlsautende Stimme vor der Einsentung in die Grube noch Borte, die zu dem Ceremoniel der Kirche die eigenen Empsindungen des Redners bringen. Man konnte die Rede, welche der am Fußende des Sarges stehende, von dem letzten Abendsonnenglanz beleuchtete Priester sprach—der Entschlasene selbst mußte dem Brauche der Kirche gemäß gen Often blicken — deutlich vernehmen.

Sein Aeußeres hatte sich wenig verändert. Es waren dieselben, nur gesestigtern Züge, die Lucinden vor der Jahren an
eine Geistererscheinung, an Serlo's Tod als Traum oder an
dessen Auferstehung, glauben ließen. Es war dieser milbeste aller Priester, den sie selbst hatte weihen sehen mit Joseph Niggl und Beda Hunnius — sie hatte diese Namen so sest dehn wie die Unterscheidungssehren der Consessionen, in denen sie sechs Wochen später geprüft wurde zu ihrem Uebertritt. Heute standen keine jungen Aeriker, sondern weißgekleidete Kinder, Knaben und Mädchen, um Bonaventura. Er war es wieder, Er, ein Jahr lang die Liebe und das Entzücken der ganzen Stadt, aus der sie nun erst kam, nun erst kommen durste! — —

Selten lag auch wol auf bem Antlit eines Junglinge fo viel

Abel, fo viel Glang und Glorienschein ichon in jungen Jahren. Bonaventura von Affelon, ber einft angesehenen, weitverbreiteten und aus bem Kriefischen fammenben Kamilie biefes Namens angeborenb. hatte aus einer, burch Familienverhaltniffe, borgugsweise burch ein ungliidliches Enbe feines Baters und bie Neuvermählung feiner Mutter, beren einziger Sohn er war (bie Reuvermählung eben mit bem Oberregierungerath Friedrich von Wittefind-Reuhof, bem alteften Sohn bes Rronfyndifus), genährten Schwarmerei ben Offigierftand, in ben er, früher Bögling ber nabe gelegenen Universität, eben nachbem er bereits Rabnrich geworben, eintreten follte, mit bem geiftlichen Seminar vertaufcht und war nach bem füblichen Deutschland gegangen, um in Rreifen ftrengerer und ungehinderterer Ratholicität feine Bilbung ju vollenden. Er hatte in jener Stadt, wo ihm ber Bifchof bie Weihe gegeben, bie größten Erfolge am Altar und im Beichtftuhl gewinnen konnen, aber erft jog er bie Raplanei bei feinem ebeln Bohlthater, bem Dechanten von St. Zeno im naben Rocher am Kall, bei bem Bruber feines Baters, bann eine fleine bescheibene, ibpllisch gelegene Landpfarre vor, diefe hier in St.=Wolfgang.

Lucinde fand bieselbe Erscheinung wie sonst, nur männlicher, sester, ernster. Sein Buchs war schlank wie der ber Tanne, das Haupt leise übergebeugt, doch ebel und freiblickend und auch jett in die mit rosigen Wolken sich säumende Ferne wie in das Jenseits schauend. Wie weich und weiß mußten diese Hände sein, die in maßvoller Bewegung die bedeutendern Gedanken seiner Rede unterstützten! Wie schön stand dem leise gerötheten Antlit der milde Schwärmerblick, der aus dem tiessten Innern der Seele zu kommen schien! Wie schien er in gläubiger Zuversicht das Ewige leibhaftig vor sich zu sehen!

Ein finnend Saupt! Gin ebel Angeficht! Gin Auge, bas fogleich jum Bergen fpricht! Das Saar wie Rabenfebern! Unbefcnitten, So weit es ftrenge Briefterregeln Litten!

Ein Leiben in der Miene, still entsagend! Ein Bitteblick wie des Erlösers Flehn, Als er zum Bater sprach im Garten Nagend: Lass' diesen Kelch an mir vorübergehn!

Die Stirne rund, die Wange ein Oval! Bald blaß, bald von der Seele Glutenstrahl Mild überhaucht mit frischen Rosenlichtern! So leucktend nur dei Denkern und bei Dicktern!

So ftand Bonaventura vor des Erzählers Auge, als er einst seinen Leben in Bersen schilbern wollte und, vom Stoff übermannt, die Feber niederlegte.

Bonaventura von Asselyn sprach von dem Berstorbenen wie von einem heimgegangenen Freunde. Er nannte ihn den alten Joseph Mevissen, er sagte, daß er gerade ihm zu Liebe, weil Mevissen hier wohnte, diese Pfarrei gewählt hätte. Er nannte ihn einen Führer seiner Jugend, den Diener seines verstorbenen und, wie alle Welt um ihn her wußte, auf einer Aspenreise ungläcklich verkommenen Baters. Jene Thatsächlichseit, die in den Reden der katholischen Geistlichen oft die Grenzen des Schicklichen maßlos überschreitet, die aber auch ebenso, richtig angewandt, oft das nur allzu Allgemeine der protestantischen Predigtweise vermeidet, war hier begründet durch den allgemeinen Antheil und die eigene dankverpflichtete Stellung des Redners zu dem Abgeschiedenen.

Meviffen war sonst Solbat, bann ein armer hausler, lebte von kleinen Arbeiten ber Tischlerei, die er in jungen Jahren gelernt hatte, ehe er bem Bater Bonaventura's auf jener Reise solgte, von welcher berselbe nicht wieder zurücksehrte. In leiser Andeutung und nicht etwa sein eigen Leid zu sehr hervor-

ftellend, tam ber junge Rebner auf biefe, ben ihn Umftebenben befannten Borgange. Er pries den Antheil, die Singebung, bie Treue des Berftorbenen, die er icon früh einem Ontel, auf Napoleon's fpanischen Feldzügen, bann bem Bater und aulett ihm felbft bewiesen. Er fprach, angeregt von ber Erinnerung an jene Zeit, wo ihm als Anaben jum erften mal bas Bilb feines in einem Schneeabgrunde bes großen St.=Bernhard tobt= gefundenen Baters entgegentrat und feine Neigung für den geiftlichen Beruf entschied, über die bunkeln Rerkermande bes Todes, über die ftille Gemeinsamkeit, in welcher die Leiber ruben und einst ichon fo in alter romifcher Zeit, in ben Ratafomben, die Gebeine ber beimlich begrabenen Martyrer ruhten - über ben Sara, ben fich ber alte Freund seiner Jugend und bes gangen Dorfes felbft gezimmert und in welchem er wie in einem Bett nächtlich icon, gleich manchem Beiligen, geschlafen - er verglich ben Tob mit bem Schlummer, mit beffen Erquidung, beffen Träumen, beffen Erwachen. All biefe Gebankenreihen folgten fich naturlich, ohne Brunt, mit einfachen Bilbern, in jener fich auf Sprliche ber Bibel und ber Rirchenväter flutenben Rebeweife, welche ben Zusammenhang des eigenen Ichs, bas fich nicht voraubrängen hat, mit ber Lehre und ben Beispielen bes firchlich Gebotenen nicht vergift und allem Abschweifen perfonlicher Ginfalle burch bestimmt vorgezeichnete Formeln und Gebete ein Ende macht.

Dreimal besprengte er bann ben selfsamen Sarg mit Beihmaffer, schwang über ihm bas Rauchfaß, warf brei Sande voll Erbe auf ihn und enbete mit ben Worten:

Aus der Erbe haft du mich gebilbet; mit Fleisch haft du mich umkleidet; erwede mich wieder, mein Erlöser!

Rach bem "Amen!" war bie handlung vorüber; bie Menge gerftreute fich; ber von Bonaventura unter ben nieberhungenben,

weitschattenden Ballnufaften taum bemerkte Bagen rollte weiter; Lucinde mußte nicht, wie fie unter ben Ginbruden, bie ihr Inneres bestürmten, in bem Wirthshause bes Ortes ankam. Aus Blech geschnitten, bing über ber Thur beffelben, neben ber großen Ginfahrt bes bescheibenen Saufes, ein Stern -! Das Berlangen nach einem Zimmer war balb befriedigt, ber unbeimliche Ruticher murbe bezahlt und Lucinde mar mit ihren Reiseeffecten, aber auch mit ber schweren Aufgabe allein, bem Briefter, ber fie fannte, aber auch gang tannte, wie fle war, ja, wie fle fich felbft vielleicht nicht fannte, nach zwei Sahren wieber entgegenzutreten. In bem fleinen Raume bann, hinter bem Fenfter mit ben gerfrigelten grünblauen Scheiben, in ber Umgebung an ben Wänden hängender Schilbereien, die in Lithographieen und mit Bafferfarben jene überschwenglichen muftischen Anschauungen eines burch alle himmel ausgebreiteten Rosenkranges, als einer Weltherrichaft der über der Erdfugel und bem Monde thronenden Mutter Gottes, mit der Sonne felbft als Strahlenkrone, barftellten, lange ju verweilen, mare ihrem unruhigen Charafter jett nicht möglich gewefen.

St.-Wolfgang war ein freundliches, angenehmes, jetzt sogar burch die sich zerstreuende Menge belebtes Dorf. Das war in allen Winkeln und den vor dem Wirthshause zum Stern ausmündenden Gäßchen des Ortes eine Rücklehr zur Freude am Dasein! Doch verwunderte sie diese nicht. Auch diese Eigensschaft ihres neuen Glaubens kannte die Convertitin schon, daß in ihm nach dem Tribut, den man den himmlischen Pflichten gesaollt, eine muntere Rücklehr zur Freude am Irdicken gestattet sein sollte.

In einem an das Wirthshaus fich lehnenden Obfigarten mit Banten und Tischen bemerkte fie schon manche Gruppe, die fich gebildet hatte, um an dem trefflichen Wein der benachbarten

Gegend sich zu erquiden. Auch ber Knecht, ber erst am andern Morgen zurücklehren zu wollen erklärt hatte, weil er behauptete, sein Gaul hätte sich unterwegs einen Stein eingetreten und bebürfte ber Ruhe, stand schon mit angezündeter Pfeise unter ben Gäften, zu welchen sich, in leichter, gelüfteter Kleidung, wie wenn er entweder hier wohnte oder doch übernachtete, und gleichsalls mit brennender kurzer Pfeise, der Gensbarm gesellte, der oben am Berge die Passificheine revidirt hatte.

Die Sonne vergolbete nur noch die Bifferblatter bes Rirchthurms und zeigte die Abendftunde, welche bald auch von ber Glode jur Abhaltung ber Bespergebete gemelbet murbe. Lucinde hatte gelernt, daß in biefem Augenblicke bes Angelusaebetes rinas um die Erde, fo weit fatholische Christen wohnen, gleichsam ein Gurtel von Gebeten malle, welchem fich fein Glaubiger entzieben bürfte. Sie kannte bas Angelus fogar in lateinischer Sprache. Doch folgte fie, ba fie fich allein wußte, bem Beispiel bes zuweilen zu ihr binaufichielenben Gensbarmen unten, ber feinerseite, ber Lanbestirche angehörend, mit feiner Pfeife ruhig an bie Salatbeete hinfchritt, bie ben Obftgarten begrengten, mahrend bie Manner bie Baupter neigten. Auch fie betete nicht, fonbern ordnete vor dem, in jebenfalls unabsichtlicher Satire, wie vor Jahren in Gibenborf, mit einer fleinen Pfauenfeber geschmudten matten Spiegel ihre Toilette, band die Rlechten ihres Saares fefter, glattete einen großen, weithangenben Spitenfragen, unter beffen Kall die zierlichfte Taille fich verbarg, legte ihr golbenes Rreuz in paffende Ordnung, mablte ein weniger gerknittertes Taschentuch aus dem geöffneten Roffer, entnahm ihm einige geflegelte Briefe, ftedte biefe ju fich, fette ben but auf und ichidte fich zu einem unendlich feligen und boch ebenfo wieber schweren, vielleicht tief bemuthigenben Bange an.

Beim Pfarrer konnte inzwischen vielleicht auch ichon burch

Bonaventura's Better und feinen Begleiter Sebemann ihr Kommen angezeigt worden sein; denn die Ceremonie, ihre Toilette, ihr Kampf mit sich felbst hatten lange gedauert.

Das Pfarrhaus tag bicht an der Kirche und dem Gottesader. Bom letzerm trennte es nur ein bescheidener Gemüse- und Offfgarden. Die Grenze, eine Mauer von grünen heden, war unverschlossen. Nicht gering war die Neugier, mit welcher Lucinden Jung und Alt betrachtete. Nur eine alte Frau, die im Pfarrgarten Kerbel und Salat zum Nachtessen sammelte, erhobsich von ihrem Bucken nicht. Ihr schienen vielleicht die Besuche elegant gekleideter Franen bei ihrem herrn weniger auffallend.

Und boch konnte Lucinde vor Bangen nicht zur Hausthilt eintreten. Der Eingang zum Garten ftand offen. Ungesehen bestrat sie einen Theil besselben, einen gewähltern, wo sich abgeblichter Jasmin und wilbe Geisblattbusche wie zu einem Laubensgange einigten. hier war ein Sitz, wo noch Bkicher lagen.

In Bienenflöden, an benen fie vorüber mußte, ichien es fiill, wenn auch ihrem scharfen Ohr nichts von dem Summen entging, von bem fie belebt waren.

Im wie verstohlenen Borüberhuschen wagte sie die Bücher anzuschen, die Bonaventura vergessen zu haben schien. Sie schlug sie auf, neugierig auf die jetige Geistessährte des innern Lebens dieses ihres — Feindes? War denn wirklich das Bonaventura von Asselhen? Er liebte, wenn er liebte, Panla! Er haßte, wenn er haßte, vielleicht Lucinden — Sie sand einen Band von Goethe's Gedickten. Dann eine ältere Liedersammlung: "Trutz-Nachtigall", von jenem eden alten Dichter Friedrich von Spee, einem Jesuiten. Sie kannte einige der Weisen dieses letztern Sängers, der sich nicht durch seinen geistlichen Stand hatte verhindern lassen, die Sprache der Blumen, der Farben, der Töne und des eigenen Herzens als die gemeinsame Muttersprache aller Gustow. Zauberer von Rom. III.

Digitized by Google

erschaffenen Creatur mit den Weltlichen fröhlich mitzureden und unter den Huldigungen, die seine indrünstige Phantasie der überirdischen Liebe brachte, auch ein gut Theil der Wonnen mitzusühlen, die die irdische gewährt. Ertappt! lag in dem sast listigen Blick, mit welchem Lucinde beide Blicher an sich nahm und, um sich Muth zu fassen, beschloß, sie dem Pfarrer beim ersten Gruß einzuhändigen.

3m Saufe vorn, bas nur aus Ginem, aber einem hochgeleaenen Stodwerf und vielen bewohnbaren Dachfammern beftanb, fündigte fich in ber Ruche ichon die größte Regsamkeit an. eigentliche Führerin des Hanshalts mar wol die über dem Salatbeete gebudte Matrone. Noch aber ftand in ber Rliche, vom praffelnden Reuer beschienen, ein jungeres bienendes Befen und gab, angeredet um ben Berrn Pfarrer, aus ber Ferne faum verftandliche Antwort; Gierspeifen, um welche es fich bei einem improvisirten Abendimbig in einem Dorfe allein handeln fonnte. gebieten Aufmerksamkeit auf Pfanne und Löffel; das wußte Lucinde wohl von ihren frühern misgludten Berfuchen in biefem Rache. Dun folgte fie ber eigenen Allbrung und verließ fich auf ihr Ohr, mit bem fie auch ichon burch die Thur gur Rechten Mannerstimmen hörte. Lauschen tonnte fie nicht, wenn fie- auch gewollt hatte, benn im gleichen Augenblick öffnete fich bie Thur und Bebemann trat ihr entgegen, mit Schliffeln in ber Banb und mit Gededen. Er half an ben Buruftungen jum Rachtimbiß. Er staunte nicht wenig, als ihm Lucinde alles ohne wei- 📜 teres aus ber Sand nahm und felbft bamit in die Riche ging.

Sedemann blieb fteben, hielt bie Thur auf und fagte, jugleich beftätigenb, bag man eben von ihr gesprochen:

Da ift ja jetzt bas Fraulein!

Bonaventura hatte Lucinden, nach ber Mittheilung ber Frau bon Gulpen ju Rocher am Fall, icon in ber Frihe erwarten

Digitized by Google

blirfen. Und wie ein Priester, der nach der Beichte einer noch so großen Sinde dem Sünder begegnen kann als hätte er nicht ein Wort von ihm vernommen, schritt er jetzt hinaus, begrüßte freundlich lächelnd Lucinden in der Lüche, beschwichtigte das Ersstannen der alten, aus dem Garten zurückgesehrten Frau und sührte sie wie eine unverfängliche, ihm willsommene alte Bekanntschaft mit Wohlwollen an der Hand in das Wohnzimmer zurück. Ihre Hand zitterte in der rubigen seinen.

Sie wollen zu meinem Onkel! begann er mit dem milben und weichen Tone, den Lucinde eben auf dem Friedhof gehört, dem Tone, den ste Lucinde eben auf dem Friedhof gehört, dem Tone, den sie aus frühern Zeiten kannte, ja aus Zeiten schon, wo sie ihn selbst noch nicht gesehen; denn so konnte eben auch Serlo sprechen, wenn er auf dem Sopha lag, unde-helligt von seiner Frau und wehmüttig auf die Bergangenheit und Zukunst blickend. Aber diese sanste stimme kam hier vom Leben, von der Gesundheit, von einer Zukunst, die eine sichere und verblirgte war. So wissen Sie —? erwiderte sie und schlug die Augen nieder, als wäre sie sich der Glut derselben bewußt. Sie reichte die gesundenen Bücher dar und erzählte ihren Einfall in den Garten. Dann gab sie Briese ab, die sie von Priestern und Freunden Bonaventura's mitbrachte.

Dieser erbrach die Briese, las sie und überließ Lucinden den weitern Erkennungen und Ueberraschungen und Berständigungen zwischen ihr und Benno. Ob Bonaventura mit ganzer Theilsnahme las? Ob er dies mit dem Gestühl that: Da ist sie denn also wieder, die Abgesandtin des Himmels oder — der Hille? — — —

Man rlistete das Mahl. Benno planderte über Armgart, über das Erstaunen derselben, daß sie Lucinden blos aus den Schilberungen ihrer Freundin Paula erkannt und von Angelika Müller, der Lehrerin, die Richtigkeit ihrer Bermuthungen bestätigt erhalten 4\*

Digitized by Google

hatte, über diese Lehrerin selbst, die wenig mehr über Lucinden gewußt zu haben schien, als daß sie einst auf einer Reise sie sie stelle sie bes gleitet hatte — wußte sie mehr, so paßte es schwerkich, für die jungen Mädchen es wieder zu erzählen — über den Doctor Laurenz Püttmeher, über Hegel's Lehrstuhl, über die metaphyssiche Orechselbank.

Bongventura bebielt Beit, fich auch beim Lefen au fammeln und vielleicht jenes Bilbes in feinem Gebachtnif an gebenten eines erschreckenben — Seit acht Wochen war er Briefter und fag im Beichtftubl jum erften male. Es war ein urglier, von Gichenholz funftvoll gearbeiteter. Ein alter Solzichnitzer hatte bie Bierathen biefes Stuhle aus ber Beschichte bes Sunbenfalle genommen. Das Gange brudte bie Berfuchung aus und die Erlöfung. Wam und Eva ftanben lints und rechts an ben beiben Gingangen; ber Briefter faft wie im Baum ber Erfenntnift; ringe um ihn ber windet fich die Schlange. Ueber ihm erhebt fich die Erlöfung, ber fiegende Chriftus mit bem Rreug und jene Maria, von welcher Friedrich von Spee, ber Ganger ber "Trut-Nachtigall". erzählt hat, bag fie einft zu ihrem Sohne fprach: "Mufit bu fo leiden, fo bitte ben Bater, bag er mich früher hingehen luft"; aber ber Beiland erwiderte: "3mei haben im Baradiese gefündigt. Abam und Eva! Zwei muffen auch die Marter leiben, ich und bu!" Und in diesem Beichtftuhl mar es, daß beim erften Beichtboren feines Priefterlebens bie erfte Stimme, bie ju Bonaventura gesprochen, ohne bag er bie Beichtenbe fat, nach bem ersten Anmelben ihn anredete: Chrwurdiger Briefter! 3ft es wahr, bag alles in Erfüllung geht, mas wir, mahrend ein Briefter geweiht wird, bon Gott erbitten? Bonaventura, ohne ber Stimme zu achten, bie er borte, versentt in die ihm fo beilige Bedeutung bes Amtes, Mitwiffer frember Fehle und Mittrager frember Schulb, Mittrager frember Reue und Bufe ju fein,

batte ermidert: Go Gie um ein emiges Gut gebeten haben, gewiß; boch würde es Ihnen Gott auch erfüllen in jeder andern Lage, wo Gie in Anbacht ju ihm beten! Darauf hatte bie Stimme erwidert: 3ch bat um ein Unmögliches, die Wiederermedung eines Tobten, ober barf man annehmen, daß ber Beift fich auch auf Erden ichon unfterblich erneuert und in wechselnben ankern Geftalten boch berfelbe bleibt, biefelben Bunder wirft, diefelbe Liebe entgundet? Bonaventura hatte erwidert: Der Beift, ber beilig ift, ift ausgesandt in alle Welt und ift nur einer! Bodurch beiligen wir eine Liebe? hatte die Stimme noch icheuer gefragt; aber beutlicher fannte er bie Sprecherin ichon, ale er bas Wort gesprochen: Durch Entjagung! Er hatte biefe Stimme icon oft gehört, wenn er die ihm fo bringend empfohlene Grafin Baula befuchte. Er hatte ihr Intereffe beobachtet, ihr Erglüben, wenn er nahte, ihre Gifersucht auf Baula. In ben Beichtftuhl hatte er fich gefett, ausgerüftet auf die ichwierigsten Källe, welche bie Moraltheologie für bas wichtigfte und schwerfte Amt bes Briefters vorhergesehen, ausgerüftet auf alle Bortommniffe ber Bergenberleichterung, auf Ausreden und Ausweichungen aller Art, auch auf jene Rudringlichkeit ber Mittheilung, die eine ber läftigften Erfahrungen gesuchter Seelforger ift, auf die Blauberfucht, auf die Geheimnisträmerei, auf ein fich mit der Bolluft des Schmerzes felbft Breisgebenwollen und die fich felbft geißelnde Bertraulichkeitefucht, ja auf die Gitelfeit auf die Gunbe er tannte alles, was fich ichaubervoll Menfchliches im Beichtfinbl au enthullen pflegt! - aber daß ein gitternber, ihm befannter und mit fliblbarem Athem fprechender weiblicher Mund fo jest ihm. in unvertennbarer Andentung von einer ihn boch nur felbft betreffenben Liebe und mit einem fast herausfordernden Spott wieber, ber ihn erbeben machte, fo in biefer Lage reben fonnte, bas war fogleich bie ftartfte Prufung, bie ihn nur hatte treffen

tonnen. Lehren Gie mich entfagen! war die Aufforberung Lucindens. Er hatte fie ermahnt jum innern Gebet. Rennen Sie bas innere Bebet? Rein! hatte bie ermattende Antwort gelautet. Es ift die Sammlung aller Ihrer Gebanten auf Ginen Puntt, bie Ausmalung Ihrer Betrachtungen, als maren Sie bei bem, mas Sie lefen, gegenwärtig! Wählen Sie bagu bas Bebet bes herrn im Garten von Gethsemane und nehmen Sie Beranlaffung aur fteten Wiedertehr Ihrer Betrachtungen bei biefer Stelle, felbft bis zur Bergleichung ber Darftellung, wie fie fich bei ben verschiedenen vier Evangeliften findet! Seten Sie biefe innern Betrachtungen über biefe eine Stelle ber Leibensgeschichte fo lange fort, bis eine kleine Altarkerze niebergebrannt ift, welche Sie braugen an der Rirchthur faufen mogen! Dann fprach er fein "Abfolvo" und die Gestalt, die er nicht gesehen, war verschwunden. Bur Mehrung aber feiner barten Brufungen, und boch ihn unendlich beglückend. kniete auf der andern Seite bann, als zweite feiner ersten Beichteroberungen, Paula von Camphausen. Ach, sie hatte, einen ihrer freien Tage nützend, sein erstes Beichtfind sein wollen und Lucinde war ihr zuvorgekommen! Paula klagte fich des Stolzes an auf die Bilber, die ihr zuweilen im "Traume" erschienen. 3ch habe verboten, liebe Comtesse, erwiderte er, daß man Ihnen wiebererzählt, mas Gie infolge einer franthaften Berftimmung Ihrer Nerven im Schlafe fprechen! Es gefchieht aber boch! erwiderte fie, und ich hör' es auch gar zu gern und es ängstigt mich wieder! Auch hier verließen Bonaventura gleich im Beginn biefer Birtfamteit alle Borganger in ber Runft ber Ertheilung geiftlicher Rathschläge - feltfam genug nimmt fich bie Rirche aus in den Lucken, die ihre reiche Bergangenheit für die reichere Gegenwart offen laffen muß! Bas foll fie fagen, wenn nicht die großen Männer ber alten Rirchengeschichte, ein Gregor, ein Bernhard von Clairvaux in Dingen, die biefe begreifen tonnten, ju ihr fprechen, fonbern folche neuefte Erlaffe ber papftlichen Curie, wo man immer fürchten muß, Galileo Galilei und die Bibel fallen fich wiederum an und ringen im Kampfe! Der Magnetismus als Heilmittel mar bamals vor ber beiligen Bonitentiarie noch Streitfrage; jest bat ibn ein Erlag berfelben verworfen. Bonaventura half fich benn auch in feiner Erwiderung an Baula mit ber Erinnerung an bas Sochgefühl ber Martyrer und fagte, wie einst ber arme verbitterte Schauspieler Gerlo gesprochen, daß man wohl Freude empfinden burfe an fich felbft, fette aber bingu, nur muffe man über jebes Berbienst die Ehre Gott geben. Um die ihm unendlich werthe' iunge Freundin von der gefährlichen Sebergabe, beren Ruf ichon bie gange Stadt erflillte, ja bie ibn, jum Spott ber Reiber und Reinde, die er icon befag, fogar felbft mit dem Bifchofsbute geschmudt hatte, zu beilen, rieth er ihr an, tein einziges geiftliches Wert mehr zu lefen, auch tein einziges Wert ber nur ben religiöfen Sinn exaltirenden barmbergigen Liebe ju üben, fondern weltliche Schriften und weltliche Beichäftigungen - - So hatte er, in wahrhafter Berfuchung und wie zwischen "himmel und Bolle" bamale in ber Mitte, bas wichtigfte Bert feines Berufs begonnen, hatte fich felbst barauf eine schwere innere geistliche Strafe für etwa babei obwaltenbe eigene Schuld auferlegt und in diefem Augenblick nun fuhr biefe Erinnerung und die an bas ganze Sahr überhaupt, bas er noch in jener Stadt hatte verleben muffen, wie mit einem einzigen fdrillen Septimenaccorb burch feine Seele -! Und amifchen allebem flapperten im Rebengimmer Teller, tam die alte Renate, feine Wirthichafterin, und ließ ihre Gebacke buften - fie hatte für beiberlei Geschmad geforgt: Gierkuchen mit und ohne Schnittlauch - wurden die Stuble herangeruckt und die Blate vertheilt und auch ichon der Rork einer Weinflasche wurde von Bedemann gezogen. Oft

faßt bas Leben bas Unicheinbarfte in Gold und Gilber und bie Glanggefchmeibe unfere Innern, wie oft! in - Rupfer und Blei.

Beim ersten Zuspruch zum bescheibenen Mahle ersuhr Lucinde, daß sie also einen Wagen sinden würde, der sie morgen früh nach Kocher am Fall, zum Oheim des Pfarrers, bringen sollte. Benno und Hedemann erklärten sie begleiten zu wollen. Benno hatte sich nur bei dem Stade des Truppentheils, zu dem er gehörte, einige Tage zu stellen; lange Uebungen fanden in diesem Jahre, der Theuerung und einer in der Provinz herrschenden Aufregung wegen, nicht katt. Benno erklärte sich davon um so befriedigter, als er bei einem der ersten Abvocaten der Gegend, in der Residenz des Kirchenssürsten der Provinz, arbeitete und seine juristische Laufbahn mit Eiser zu versolgen schien.

Bonaventura tam auf die ihm von Lucinden mitgebrachten Schreiben gurud und auf beren Berfaffer. Entweder nahmen fie feine Aufmerksamkeit wirklich in Anspruch ober fie gaben ihm nur Gelegenheit, fich liber bie Bieberbegegnung mit Lucinden gu fammeln. Lueinde hatte, noch ebe fie fich ju Tifch gefetzt, fcon mit Renaten einen Strauf angebunden fiber einen Spiegel, von welchem fie mit bem Tafchentuch einige Fliegenflede abwischte. Frau Renate bemerkte biefe Einmischung in ihre eigene Lebensaufgabe ohne befonderes Boblgefallen. Morgen mare Buttag und bas Fraulein brauchte fich nicht zu incommobiren, hieß Lucinde replicirte, fie mochte fich beruhigen, ein Spiegel tonne in einer Baftorei nur ein wenig beachteter Gegenfand fein. Worauf wiederum Renate: Ei fie möchte doch nicht glauben, baß fie bie einzige Dame mare, bie bier icon vorgesprochen! Benno, beffen icharfes Auge bas Intereffe Lucinbens für feinen Coufin balb überfah, flüfterte Renaten bas ichwerlich von ber alten Frau verftandene Bort Mephifto's ju: "Du ahnungeboller Engel bu!"

Man hatte auf ben Tisch noch eine Neine Studirlampe gesett. Ihr Deckel warf einen bunkeln Schattenring über die Mienen der bem beschiehenn Mahle Zusprechenden. Renate saß nicht darunter, wohl aber hebemann. Dieser war, wie der Knecht beim Bauer, wie der Ebelknappe beim Ritter, Diener und Freund zugleich, ganz im Charakter jenes Landes, das nach Benno's Erzählung im Höhenrauch seinen ewig blauen ionischen himmel sindet. Hebemann durfte ebenso das Wort sühren, wie er auch das Brot vorsichnitt. Bon den Italienern, die durch den Ort hindurch weitergesahren waren, sagte er:

Sie find aus Frankfurt eigens mit ihren Baaren verschrieben worden!

Hebemann! rief Benno. Mit ihren Waaren! Gegenstände heiliger Berehrung Waaren! Man sieht, wie lange Sie sich im teherischen Amerika getummelt haben! Hoffentlich kehren Sie an Porzia's Hand zur Rechtgläubigkeit zurück! Bona, hast du nicht noch eine alte italienische Grammatik übrig? Ich glaube, Debemann verlegt sich auf Lingua Toscana in Bocca Romana. Porzia Biancchi scheint es ihm angethan zu haben!

Lucinde schürte ben Scherz und erbot fich, ba Sebemann in Kocher am Fall wohnte, jum formlichen Unterricht, wenn er wollte.

Bedemann erwiberte feufgenb:

Ein Schüler von fünfundvierzig Jahren!

Wer mit fünfundvierzig Jahren noch lieben tann, ift zu allen Dingen gelehrig! erwiderte Lucinde, die ein fittsames Berichleiern und nur leifes Berühren garter Gegenstände nicht in ihrer Art hatte.

Sebemann verweilte in der That mit Antheil bei den Lebensverhältniffen dieser Staliener, bei ihrer leichten Art, das Leben aufzusaffen, ihrer Kunft, wo und wie nur irgendmöglich, dem Leben Gewinn zu entlehnen, und wieber tam er bei der Thatsache an, daß sie eigens wären ausgesorbert worden, gerade jetzt ins Land zu wandern und überall die Erzeugnisse ihrer Industrie zu den wohlseilsten Preisen abzugeben.

Run ja, sagte Bonaventura, gerade jett, wo man wieber beweisen muß, daß es in unserer Kirche eine unsterbliche Ehre ift, bie Märthrerkrone gewonnen ju haben!

Durch eine Ibeenverbindung, die nicht ausgesprochen zu werben brauchte, weil jeder sie für sich selbst ergänzte, kam man auf Borkommnisse des kirchlichen Lebens überhaupt. Hebemann fragte, ob nicht Bonaventura der morgenden, zu Kocher am Fall statfindenden Besprechung einer großen Anzahl Geistlicher beiwohnen würde?

Bonaventura erwiderte zögernd mit der einfachen Frage:

Bei Beba Hunnius?

Sein Better verftand, was er fagen wollte, unterbrach die Angabe der Gründe, warum fich folchen Berschwörungen gegen die Regierung der Pfarrer entzöge, mit den Worten des Tell:

> Doch, was ihr thut, last ihn aus eurem Rath! Er tann nicht lange prüfen ober wählen; Bedurft ihr seiner zur bestimmten That, Dann ruft den Tell, es soll an ihm nicht fehlen!

Der parobirende Bortrag biefer Borte erheiterte bie gebrückte Stimmung und Bonaventura fagte mit einem Lächeln, bas feinen Zügen einen unwiberftehlichen Ausbruck vertrauenerweckender Süte gab:

Hatt' ich gedacht, daß ich heute noch bei Erwähnung der Schweiz lachen würde! Den ganzen Tag über mar ich in die Erinnerungen verloren, die sich an unsern alten braben Mebissen knuffen!

Das bereits gleich nach erfter Begrüßung von Benno und

Hebemann berührte Thema wurde aufs nene aufgenommen. Man sah, daß es sich um den Tod eines Mannes handelte, der einer ganzen, kweitverzweigten Familie werth gewesen. Da er auch an den Tod Friedrich's von Asselfelhn, des Baters Bonaventura's und ersten Gemahls der jetzigen Frau von Wittekind-Neuhof, erinnerte, so konnte sich niemand gedrungen fühlen, dei dem Gegenstande allzu lange zu verweilen. Nur Lucinde — diese hatte schon seit lange das System, keine Wunde zu schonen, keinen Schmerz zu umgehen, alles gerade so zu nehmen, wie es ist. So sprach sie auch hier, ohne die geringste Besorgniß, ihre Umgebungen zu verswunden oder auszuregen:

3ch höre ja auch, daß diefer Mann in einem Sarge begraben ift, ben er fich felbst gezimmert hat?

Ja, sagte Bonaventura, er sing diese Arbeit an nach einer Predigt, die ich am letzten Allerseelentage hielt. "Wir leben den Tod!" — diesen Spruch eines Weisen behandelte ich und ich mag es wol in zu lebhasten Bildern gethan haben. Unser ganzes Dasein verwandelte meine oft leider noch recht schulmäßige Rhetorik in ein großes Leichentuch. Die Sterne waren die silbernen Berzierungen desselben, der Mond die Krone auf dem Grade, ja alle Blumen, selbst die Rosen und Lisien, verwandelten sich in Palmenzweige und Todtenkränze. Von da an tras ich ihn in seinem Hösschen beim Hobeln von Bretern und wie ich ihn einmal über den Zaun fragte, was es da geben sollte, war's erst ein Bett; am Tage darauf sah ich, daß es ein Sarg wurde. Nun mußte man ihn in seiner Grille gehen lassen. Das Alter läßt sich nicht mehr viel von seinen Vorsätzen ausreden, am wenigsten den offenen Aussbruck seines Kummers.

Unwillfürlich mußte Lucinde bei diesen Worten ihres Pavils lons in Schloß Neuhof gedenken und ber alten Stammers, bei benen fle gewohnt hatte. Auch Hebemann nickte Beifall. Benno aber manbte fich ju Letterm, nach deffen Aeltern gu fragen -ben Meltern eines Fünfundvierzigiährigen --

Um die aus ihr unbekannten Ursachen, nach wenig ausweichenden Worten entstehende driidende Stimmung freier zu machen, erwähnte Lucinde das im Weißen Roß vernommene Gerücht von Schätzen, die wol gar der alte Mevissen könnte mit sich genommen haben. Dastür erntete sie aber eine strasende Erwiderung der gerade im Abräumen begriffenen Renate. Ei was, sagte diese, wer spricht denn solche Lästerungen nach? Schätze mit ins Grab nehmen! Wer nur das gottsose Gerücht ausgebracht hat! Sein ganzer Schatz ist sein gutes Herz gewesen! Mit dem ruht er in Gottes Schoos und Schutz. Und wenn man in den Wirthshäusern anders spricht, so sollt' es wenigstens hier bei einem geweihten Priester nicht wiederholt werden und über einen solchen Schimps so still bleiben wie drüben — im Grabe!

Mit ber peinlichen Stille, die auf diese entrüsteten Worte Renatens, die gleichsalls eine alte Dienerin des Hauses Affelhn gewesen wie der Berstorbene, solgte und von Bonaventura eben unterbrochen werden sollte, um der so mit Recht abgetrumpsten Lucinde eine Genugthuung wenigstens des Anstandes zu geben, stand in fast gespenstischem Widerspruch ein Klopsen, das plötzlich vernommen wurde.

Fran Renate, die am ehesten gegen die Boraussetzung einer unheimlichen Thatsache hätte gerüstet sein sollen, ließ vor Schreck einen ihrer Teller ausgleiten. Sebemann und Benno waren schon aufgestanden. Sie gingen ans Fenster, wo sich das Pochen erneuert hatte.

Der an das Fenfter Pochende war ans dem Stern der Genddarm. Der Bachtmeifter! hieß es ichon beruhigter. Der ganze kleine Kreis tannte ihn. Bas bringen Sie uns, herr Grühmacher? fragte Bonaventura, während man ichon die Hausthur öffnete.

Der eintretende Gensbarmeriewachtmeifter Grübmacher bilbete in feiner wohlgenührten, breitfculterigen Beftalt, feinem blondgranen Anebelbart, feinem glänzend gebräunten Antlit, feinem klirrenden Sarras und bem Belm ju bem fillen Abendimbig eines tatholifden Briefters einen ichroffen Gegenfat. Dag Berr Gritymacher fich auf einem Standpuntte wußte, ber felbft bei gering nachhaltenber Kraft feiner Ratechismuserinnerungen, bei etwas gründlich vergeffener Geometrie aus ber von ihm weiland, ale er noch bei ber Artillerie fand, befuchten Compagniefcule, bei einem dunteln Gefühl vertlungener Sagen über die Lehre von ben Britchen benannter und unbenannter Zahlen bennoch unendlich erhaben fein mußte über bie Sphare, in welche er Schlag neun Uhr Abende in irgenbeiner wichtigen Function eintrat, lag auf ber Sanb. Bar boch allen benen, Die g. B. auch ju Rocher am Fall auf bem Amthanse wie einst die abibellinischen Lands-Inechte in Statien unter ben conspirirenden Welfen fagen, ein gewiffer Bug des Antliges gemeinsam, ben man ben einer ftereotyp geworbenen Fronie nennen barf. Diefer Bug, ber bem Gefühl ber Toleranz gegen ein absolut fich Ueberlebthabendes entsprach, milberte fich hier und bort, schattirte fich, ja mischte fich 3. B. bei bem Chef bes Berrn Briitmacher, bei dem Bensbarmeriemajor Schulgendorf, ber die Tafel bes Dechanten ju St. Reno mit einer außerorbentlich feinen Bunge ju würdigen verftand, fogar mit einer Ergebenheit, die bis ju einer offenbaren Unterwürfigfeit gegen allerlei Romifches ging. Denn wiederum ift es eine gang eigenthumlich beftätigte Thatfache, bag jener aufgeflarte blonde, urewig beamtifche Menichenschlag zwifchen Elbe und Ober auf frembem Boben feine Rraft nicht immer mit besonderm Geichic au behaupten verfteht. Im Glud leicht übermuthig, in Schwierigkeiten vor bem Uebermaß entweber bes Muthes ober ber Ginficht nicht felten unentschloffen bis jum Baghaften ober flug bis jum Ueberklugen, läßt fich biefe angeborene, alles wiffende und alles konnende Art oft von dem Fremdartigen imponiren, ja hat bei aller Site bes Anlaufs und aller Sicherheit bes fteten Gutfagens für fich felbft oft ichon in altern und neuern Beiten bedenklich den Ropf verloren.

Aber Grütymacher gehörte nicht zu diesem überläuferischen Geschlecht. Ihm war es nicht so ergangen wie hier manchem schon, ber aus bem Lanbe bes absolut Blonden kam, in größerm oder kleinerm Umsange diese Länder, die mit Rom noch etwas enger verwachsen sind als nur durch die Gipssiguren Napoleone Biancchi's, regieren sollte und die Festigkeit des Billens allmählich verlor, indem er seine rauhe Art an dem schönsten aller Ströme, an den sanstellen Thälern, an den fröhlichsten Menschen, an Burgen und Rebengekänden, und vor allem an dem hochheiligen "Chrisam", zu dem alle Menschen geschworen haben, selbst die Türken und die Heiben, der Blume des köstlichsten Weines, abmilderte. Aus vielen Gründen sollte ja gerade jetzt dem unverbesserlichen Geiste

biefer Provinzen nicht geschmeichelt werden, sollte keine Bibersetzlichkeit gegen die Anordnungen der Behörden ungerügt bleiben. Der Wachtmeister von Kocher am Fall, ohnehin ein geborener Ilierbogker, aus dem Lande, wo Tezel einst seinen Ablaßhandel so empsindlich abgebrochen bekam, hielt unter allen römischen Bersührungen einen sesten protestantischen Widerstand, obgleich er nur "auskommen" mußte mit monatlich 20 Thalern Löhnung, etwas Montirungsgeld und einem jährlich durch 80 Thaler "gutgethanen", d. h. von ihm selbst zu stellenden Pferde. Sich umsehnd und die sür einen ehelos lebenden Geistlichen immerhin anmuthig gemischte Gesellschaft mit jüterbogker Anti-Ablaßironie würdigend, sagte er, es stele ihm doch sehr auf, daß im Wirthshause die Leute beisammen säßen und von dem Begräbnis des alten Mevissen in einer Weise munkelten — Ob er denn hier laut sprechen dürste? unterbrach er sich selbst.

herr Bachtmeister! fagte ber Geistliche, Sie brauchen hier auf niemand Rudficht zu nehmen -

Herr Grützmacher wiederholte nun die Bermuthung, die berreits am Fuße der Maximinustapelle Lucinde ausgesprochen. Diesselbe Bermuthung war entweder durch den Anecht aus dem Weissen Roß hierher verpflanzt worden oder sie war aus den Köpfen der Bewohner von St.-Wolfgang von selbst entstanden. Ift es mit dem Sarge, schloß Grützmacher, nicht richtig, herr Pfarrer, na, so erleben wir die Racht Unrath!

Wie fo? Was erleben wir? fragte Bonaventura.

Na! Na! lautete bes Wachtmeifters vielbeutige Antwort.

Sie glauben, daß der Sarg erbrochen wird? hieß es allgemein. Ra natilirlich! war die Antwort der iliterbogfer Logit. Und

Na natürlich! war die Antwort der jüterbogker Logik. Und es würde schade "sind", suhr Grühmacher, sich den Knebelbart streichend, soxt, wenn man "det olle Männiken" da unten in seiner ewigen Ruhe kören wollte! Gewiß! fagte Bonaventura ernft, bestritt aber sowol die Aunahme, bag der alte Diener seines Baters mehr besessen hätte, als was ihm von den Seinigen zusioß, wie auch die Möglichkelt einer Entweihung des Friedhofes von irgendwem in seiner Gemeinde.

Hören Sie mal, Herr Pfarrer, bestritt Grützmacher mit größerer Entschiedenheit, det olle Männiken soll ja manchmal was aus Italien 'rausgekriegt haben! Der Wirth vom Stern als Posthalter thut auch so und druckt, als wenn er manchmal gar von Bapkens — bitte um Entschnlöigung, herr Pfarrer — eine Anweisung auf hundert Zecchinen, heißt es ja wol in Rinaldo Rinaldini, gekriegt hat . . .

Und was munichen Sie benn nun, herr Bachtmeister? fragte ber Bfarrer, wiber Billen lachelnb.

Eine formliche Räubergefchichte! flufterte Lucinde und Benno fiel ironisch und mit einem Blid auf ben Pfarrer ein:

Bas kann er wünschen, als Kant's "Kritik ber reinen Bernunst"!
Der Wachtmeister betrachtete beibe Sprecher von oben bis unten. Lucinde, die jetzt in dem Bachtmeister einen alten Bekannten von Schloß Neuhof zu erkennen glaubte, beugte sich ins Dunkel nieder. Aber Benno betrachtend, musterte der Bachtmeister das militärische Kleid besselben und sagte nicht ohne Schärfe:

Berr Mustetier! Wie meinen Gie biefes?

Herr Wachtmeister! erwiderte Benno einlenkend und sich besinnend, daß er, wenn er zehnmal auch den Justinian studirt
haben mochte, hier als Gemeiner einem Manne gegenübersaß,
der ein silbernes Bortecpée trug. Er griff wie zum Salutiren
an die Stirn . . . Ich meine, sagte er, Sie wünschen sowol den klaren Beweis, daß die Leute sich geirrt haben, wie die Borbeugung eines polizeilichen Frevels! Sie beantragen einfach die Ausgradung der Leiche! Rimmermehr! rief Bonaventura mit gerötheter Bange. Der Greis ist in allen Formen der Kirche und mit Ehren in die Grube gefahren! Er hatte den Sarg sich selbst gezimmert; er hat darin aus einer Grille, die in seiner Frömmigkeit ihren Grund hatte, geschlasen. Als er verblichen, nahmen freunbliche Hände — Da! Ich brauche nur auf Frau Renate zu zeigen! — ihn von seinem gewohnten Lager, ordneten die Polsterung — alle senkten wir ihn in die Grube mit dem Segen und den Beihen der Kirche. Wie kann ich jeht um eines thörichten Wirthshausgeredes willen einen heiligen Borgang gleichsam wieder rückgängig machen wollen!

Na! Na! Na! beschwichtigte Grützmacher gutmüthig ben Eifer bes Geistlichen und bie allzu büstere Auffassung.

Barten Gie es boch ab! vermittelte Bebemann.

Abwarten, Hebemann? Die Polizei soll vorbeugen! sagte Grützmacher zu Hebemann und sprach dies sast vertraulich. Dann aber, um den Pfarrer nicht zu erzürnen und sich selbst beherrsichend, suhr er sort: Herr Pfarrer, überlegen Sie sich's, was da am Ende denn doch wol das Beste sein wird! Entweder Sie bubdeln den ollen Jungen selber 'raus oder es thun's hernach die andern. Und geschieht dieses letztere, na dann, dann sehen Sie, krieg' ich wieder 'ne Nase — so lang, wie neulich von wegen Mittwoch nach Jubilate!

Sie find ein vortrefflicher Staatsbiener, herr Bachtmeifter! fagte Benno.

Ja, herr Mustetier, erwiderte der Bachtmeister, vorläufig noch dieser Ironie nicht achtend, sagen Sie lieber, ich habe blos Rachsicht mit dem herrn Pfarrer, weil der früher selbst 'mal doppeltes Tuch getragen hat als Lieutenant!

Fähnrich! Fähnrich! verbesserte Bonaventura. Beiter bracht' ich es nicht, Bachtmeister! Jest bin ich noch immer Fähnrich! Ich trage die Kabne meiner Kirche!

Gustom, Bauberer von Rom. III.

Digitized by Google

Den scherzhaften Con ber Erwiberung festhaltend, trat Grutemacher bem Pfarrer näher, Nopfte ibm auf bie Schulter und sagte wie in intimfter Bertraulichteit:

Laffen Sie ihn ausbuddeln! Bas?

Rein, tieber Bachtmeifter!

3ch bekomme eine Rafe wie von wegen Jubilate -

3ch theile fie bann . . .

Sie haben gut theilen! Ihnen gibt der Heilige Bater in Rom Zulage! Je mehr Sie von uns Rasen triegen, besto schwerkehen Sie auf dem seiner Conduitentiste! Aber unsereins! Fünf lebendige Kinder! Eine transliche Frau! Zwei hintereinander gefallene Pferde! Das bringt einen Gensbarmen Matthäi am letzten! Bubbeln Sie ihn aus!

Bachtmeister! Sie hätten ruhig ben Borfall von Mittwoch nach Jubilate meiben sollen! sagte Bonaventura.

Re, Berr Pfarrer! Bogu ewig die Stanfereien!

Man hatte bann boch oben geschen, wie die Leute es aufnehmen, wenn wir Feiertage bekommen, die gar nicht in unserm Kalender stehen!

Also danken Sie mir's nicht einmal? Machen Rebellion und ich zeige Sie nicht an, herr von Affelyn! Sie wissen, wie gut wir in Kocher standen, als Sie bei uns noch Kaplan waren! Neulich sagte noch Frau Leh — lieber Gott, das arme Twall \*) wird nicht mehr lange machen! — sie sagte, als die Rede bavon war, daß sie schon ein Dutzend mal gethan hat als wenn sie sterben wollte: Ich wache auch nur darum immer wieder uf, weil mir's ist als müßt' ich die letzte Zehrung (so heißt's ja wol?) von dem herrn von Affelyn, d. h. junior bekommen! Senior — na dem wlinsch' ich's nicht, daß Mutter Leh sich in der Nacht



<sup>\*)</sup> Martifches Mitleidswort für "armes Ding".

empfichlt ober gar Morgens, wo die Federn noch so habich warm find!

Ihre freundliche Gefinnung thut mir und une allen febr mobl. lieber herr Bachtmeifter! fagte ber Bfarrer und gab Gritsmacher'n die Band. Aber melben Gie nur ruhig meine Fehler! Es ift trofflos genug, daß alle Schwächen, alle Bebrechen, die bei ben Beiftlichen von fieben Millionen Ratholiten, ba wir alle Menfchen find, nicht ausbleiben konnen, an ben Centralfit eines andersgläubigen Regiments gemelbet und bort in ben Urdiven aufbewahrt werben jum Amufement Ihrer Conffferialrathe! Ronnen wir etwas bafür, daß bie Leute jeben Mittwoch nach Jubilate an den Kirchtbüren fteben und lärmen und fich weigern dem Rufe der Gloden zu folgen und Drohungen ausftoffen, die ich diesmal erft beschwichtigte, als ich im Ornat unter fie trat und ihnen fagte: Gin Sochamt ift zu jeder Beit bem Berrn genehm und wir werben unfere Rnie bann gewiß beugen, wenn wir Gott um eine gute Ernte und um die Abwendung von Unwetter und Sagel bitten wollen!

Da aber kam, fuhr Grützmacher fort, gerade mein Kamerad Müller von Stockhofen brüben und hörte, wie geschrien und gelärmt wurde und wie sie riefen, daß die richtige Hagelschadenmesse erst in ein paar Wochen stattsände und wie sie sich von Ketzern keine Feiertage vorschreiben lassen wollten! Ich ritt gerade auf Inspection durch, bekomm's von Müller'n brühwarm, soll's pläng carrière Landrath'n anzeigen und hab's — ach, herr Ie! — nicht gethan! Wie gesagt, die Rase war so lang! Und deshalb — buddeln Sie den Alten heute lieber noch als morgen 'aus! Thun Sie mir's zu Liebe!

Bonaventura bot Grützmacher'n wiederholt die Band, bann auch ein Glas Bein, blieb aber bei feiner Beigerung.

Grühmacher hatte icon lange Lucinden fixirt. Und noch

Digitized by Google

mehr, als biefe mit einer faft herausforbernden Diene fagte: Bas ift benn aber bas? Gin neuer Feiertag?

Benno erflärte:

Sa, es ift mertwürdig mit unferm allergnäbigften Ronig und herrn! Gewiß ein gang vortrefflicher Monarch und man muß ibm nachfagen, bag er für fein tragifches Schicffal bon 1806 bis 1813 bie gegenwärtige Beilige Alliang - Auhe verdient bat! Aber wenn er fie boch nur mit feinem herrlichen Rriegs= beer, feinen ichonen Bauten und feinem vortrefflichen Theater allein genießen wollte! Metternich forgt ja für Schlummer in ber gangen Welt! Was muß unfern König nun ewig ber Beift Gottes brangen, wie ein byzantinischer Raifer ben Theologen zu machen! Daß er in feinem ehrenwerthen Glauben die Gegenfage, die dreihundert Jahre alt find, beim gauten der Reformationsgloden 1817 verföhnt zu haben meinte und auch einige verföhnte, ift an fich gang brav von ihm; nun aber glaubt er. wenn man nur ichon gebunden die neue Agende auf die Altare. legt, fo ware fie auch beshalb ins Leben getreten und überall eine Bahrheit geworben! Meinetwegen brüben! Suben aber? Ausgleichungen auch mit uns? Sein Gemuth gefällt fich in bem Bedanken, neue Resttage zu erfinden, die in seinen sammtlichen Staaten mit berfelben Gefinnung ju gleicher Beit gefeiert merben, 3. B. einen Buß - ober Bettag. In feiner gangen Monardie foll nun zu einer einzigen gewiffen Stunde, wie bei une bas Angelus gebetet wird bei Sonnenuntergang, fo in allen feinen Staaten Rirche fein, fowol in ben Garnisonsfirchen bei ben Felbund Divifionspredigern wie in unfern alten Domen und neuen Rapellen. Schmuggeln fie uns burch einfachen Regierungserlaß einen Sagelichabenfeiertag in unfer Rirchenjahr, nur bamit ber liebe fentimentale Berr in feinem Schlofigarten fpagieren geben und fagen tann: Beute gieht bie gange Ratur und alle Menfchheit in meinen Landen ihren alten Winterrod aus und legt fich äußerlich und innerlich neue Sommerbeinkleiber an! Und nach zehn Jahren werden wir weiter kommen, glaubt er, und nach wieder zehn Jahren noch weiter und wenn alles gut geht, geben hier die Consistorialräthe ein bischen nach und der Papft gibt ein bischen nach und der Papft gibt ein bischen nach und die schönen Unionstage, die einst Leibniz in Charlottenburg geträumt hat, gehen in Erstüllung!

Hören Sie mal, herr Freiwilliger! herr Freiwilliger! brohte Grütmacher mit kunftlicher Entruftung, indem er von seinem Portesenille aufblickte, wo er in Papieren blätterte und mit scharfem Blick wiederholt auf Lucinden gesehen hatte, diese musternd. Das ist ja gerade als wenn man so einen langhaarigen Demagogen reden hörte von Anno Köpenick, herr von Asselhn!

Das Gemuth regiert die Welt nicht! warf Lucinde voll lebenbigsten Antheils ein.

Drei Monarchen fiiften eine Seilige Alliang! fuhr Benno fort. Schon ihre Minifter ftanben bamals hinter ihnen und putten fich, mahrend jene Thranen vergoffen, blos — bie Nase!

Gruhmacher opponirte nicht länger. Er war die gutmuthigste Seele von der Welt und ohnehin zerstreut durch einige Notizen seines Porteseuilles. Endlich erschreckte er Lucinden nicht wenig, als er sie anredete:

Na, Fräulein Schwarz! Zett haben Sie boch wol enblich Ruhe vor uns von wegen bem Baß dazumal, ben ich Ihnen, ich glaube schon vor sechs Jahren, bei Witoborn immer vergebens abverlangte! Wissen Sie benn noch, auf Schloß Neuhos! Na, was macht benn die Excellenz der herr Kronsphiditus? Und mein oller Landrath, ber "schöne Enckefuß"! Gerade vor der dustern Geschichte dazumal mit dem Deichgrasen bin ich hierher versetzt geworden! Meine Nachfolger sollen keine Seide dabei gesponnen haben, daß sie nichts merken wollten, wer den dien Mann, den Theilungs-

commissarius dazumal, freitich auf Nachbargebiet, todigeschlagen hat! Einer von meinen Collegen, der ritt so lange um den Düssernbroot und Schloß Neuhof herum, die er sich den Hals debei gebrochen hatte — wirklich den Hals — das sommt davon, wenn der Gensdarm immer blos geradeaus sieht, während sein vernünstigerer Gaul auch einmal links und rechts in die Büsche will. Der andere war noch zu grün und sand sich erst ins Geschäft, als es schon mit der rechten Spur nach dem rechten Hirschlänger zu spät war. Zeht ist der alte Freiherr von Wittestind ganz so verdreht und dummelig geworden wie dazumal sein Herr Sohn, der — ja so, bitte um Entschuldigung, Herr Pfarrer von Asseldnut Sie sind ja auch —

Erft jett besann sich Grützmacher auf die Berwandtichaft des Pfarrers mit dem Freiherrn von Wittekind Reuhos. Bonaventura war des Kronsyndikus Stiefenkel. Das Wiedersehen der jungen schönen Danue, suhr der Wachtmeister mit ironischem Rachbruck sort, hätte ihm diese Erinnerungen zurückgerusen. Er hosse sie aber bald in Rocher am Fall zu begrüßen, wohin sie ja, wie er gehört, als Wichte der Frau von Gülpen reise und um ihren Pas woll' er sie dies mal gar nicht quälen! Er wäre vollkommen siber sie "ins Klare"

Bonaventura, Benno und Hebemann richteten während aller bieser Reben überrascht ihre Augen fast zu gleicher Zeit auf Lucinden. Sich auf diese unerwartete Art im Zusammenhang mit Borgängen genannt zu hören, die sie um vieler Gründe willen hier von sich fern zu halten wünschen mußte, durfte sie nicht wenig erschrecken. Selbst Bonaventura erfuhr zum ersten mal diese Beziehungen und fragte erstaunt:

Schon vor sechs Jahren kannten Sie Schlos Reuhof und waren somit ichen bamals in ber Rabe ber Grafin Baula?

Sid fammelub erwiberte fie:

Die Erinnerungen bes herrn Bachtmeiftere treffen theilweife

gu! Rur bie Ehre, mich eine Richte ber Frau von Gilpen nennen zu burfen -

Die werden Sie doch mahrlich nicht ablehnen? unterbrach fie Benno mit Entschiedenheit. Ihre Taute sollte bas boren!

Diese Worte wurden so fest, so bestimmt gesprochen und von Benno mit einem fo ausdencksvollen Blid begleitet, daß Lucinde verstummte und ihn nur fragend und erstaunt ansah. Orlitzmacher schloß sein Porteseuille und nahm wieder die lächelnde Wiene jemer ausgeklärten Ueberlegenheit an, die gewissermaßen hier als landesüblicher Regierungsausbrud gesten konnte und geradezu so viel sagte als: Wir bulden euch und die wunder-lichen Schwächen eurer Kirche und thun es, weil ihr ja eben nickt für euer Unglück konnt!

Da and Sebemann, der erst den leshaftesten Anthell verrathen hatte, jett an die dunkeln Fenster getreten war und an
die Scheiden tromwelte, stand Grütmacher gewissermaßen als
Sieger über allen. Meine Meldung, sagte er benn auch vollkommen befriedigt, meine Meldung ift Ihnen zu rasch gekommen,
herr Pfarrer! Beschlasen Sie's noch! Morgen reden wir weiter
darüber! Ich wünsche ja selbst, daß die Leute Bernunst annehmen!
Ich will noch 'mal ins Birthschaus geben und sagen, was Sie über
den Sarg des alten Mannes benken! Bielleicht nehmen die Menschen auf Ihr Bort Raison an, herr Pfarrer! Also, gute
Nacht denn allerseits! Gute Nacht, hebemann! warf er noch
hintennach hinein, und wie zum Zeichen einer besondern Bertraulichteit mit einem ihm gewissermaßen Gleichgestellten.

Renate leuchtete und fragte ihn braufen jebenfalls um Raheres über "bie Richte ber Frau von Gilben".

Als fein Sabel = und Sporenschritt verklungen waren, hörte man nur, daß Renate von außen die Fensterladen anlegte. Bedemann ichloß sie von innen. Die brudenbe Schwüle, die in dem fleinen Zimmer fo in der Luftewie geiftig herrschte, veranlagte Benno ju bem Ausruf:

Ich ftede mir eine Cigarre an und wache die Nacht über auf bem Grabe!

Daß wir so thöricht waren! sagte Bonaventura. Daß wir burch unser Beispiel einen solchen Glauben beftartten!

Dennoch traten sie alle hinans in den Hof und dann in den Garten, von wo aus man zum Friedhof gelangen konnte. Die Spätsommernacht war mild und geheimnisvoll. Ringsumher war es still geworden; irgendein schlafgestörtes Kind nur machte ein Nachbarhaus lebendig oder von den Bergen her ächzte der Hemmsschuh eines verspäteten Fuhrwerts. Im Bienenhause schlief's wie in den Gebülschen ringsum; nur die Keine Welt der auf Raub gehenden Insetten huschte vor den Fußtritten der Borübergehenden schen bein Geben bin.

Auf bem Friedhofe lagen die Gräber mit ihren überdachten weißen und schwarzen, von wellgewordenen Blumen geschmückten Kreuzen und vergoldeten Glorienstrahlen schweigsam und seierlich. Seitab der im ersten Aufwurf begriffene neue Higel, bewacht nur vom stimmernden Sternenheer, dem wir die Todten so nahe gerückt glauben. Bonaventura, Benno, Hedemann, Lucinde sanden alles, wie sich erwarten ließ, ungestört. Die Eingangspforte war geschlossen. Ihre Empsindungen mußten die verschiedenartigsten sein; nur darin einigten sich alle, daß diese sielle Welt um sie her sicher für immer mit dem Leben abgesschlossen hatte.

Unter diesen Schläfern sollte noch einer etwas vergessen ober mitgenommen haben, was zu den Sorgen und Mühen dieser Erde gehörte? Bonaventura sagte:

Im ersten Augenblick ber sich nahenden Sobesgewalt mag bie Berzweiflung, bag man noch mit bem Leben so taufenbfach sich

verwickelt weiß, mit äußerster Anstrengung gegen ben kalten Engel ringen, der uns dem Dasein entreißen will; hat er aber einmal die gewaltige Rechte um uns geschlungen und fühlen wir, daß wir keinen Widerstand mehr leisten können, so erscheint uns gewiß jeder Besty und jedes Entbehren gering! Der alte Me-vissen erwartete schon seit sechs Wochen mit Bestimmtheit seinen Beimgang!

Die seierliche Stimmung gab Lucinden Zeit, sich in Benno's Worte zu 'finden, daß sie eine Nichte der Frau von Gülpen wäre. Sie war ersahren genug, bald einzusehen, daß damit nur ein Deckmantel gemeint sein konnte, unter welchem sie unter dem Dache eines Geistlichen wohnen durfte. Sie hielt jetzt diese Angelegenheit keiner Frage mehr werth. Hätten wir die Gräfin Paula bei uns! sagte sie, als sie sich von dem Grabe entsernten und Bonaventura Benno's Borhaben, die Nacht über wirklich das Grab zu hüten, entschieden ablehnte.

Warum? hieß es.

Dann sage ber alte Mevissen vielleicht leibhaftig auf dem Sügel dort und man konnte ibn fragen, ob er denn wirklich in seinem Stroh noch soviel Gelb verstedt hatte!

Die efstatischen Zustände ber Gräfin Paula waren bekannt genug und auch Bonaventura bestätigte die Fähigkeit derselben, über Gräbern Schatten zu sehen, die andere Augen nicht sähen. Dabei überraschte den Pfarrer teineswegs die Möglichkeit, daß Lucinde nach allem Borangegangenen so kurzweg den verhängnisvollen Namen aussprechen und, wie wenn nichts mit ihm wäre, ihn ins Gespräch ziehen konnte. Er wußte, wie weit Lucindens Berstellungskunst ging. Er war auch nach Empfang der überraschenen Anzeige aus der Dechanei zu Kocher am Fall in der That wieder auf alles von ihr gerüstet. Wiffen Sie nicht, wie es der Gräfin geht? fragte er Lucinden, als man sich nach

einigem Staunen über eine so weit gehende Sehergabe der Gräfin in der Annahme einer Tänschung und der Unmöglich- teit, überhaupt Geister in sichtbarer Gestalt anzunehmen, bald geeinigt hatte.

Stehen benn Sie in keiner Berbindung mit ihr? fragte Lucinde erftaunt und mit schneibender Schurfe.

Wie sollte ich? erwiderte Bonaventura gelassen. Seit zwei Inhren ersuhr ich von ihr nichts mehr! fuhr er fort. Sie wird auf Besterhof wohnen und sich vorbereiten, die Gattin des Grafen Hugo von Salem-Camphausen zu werden!

Alle ichwiegen wie zur Beftätigung.

Lucinde entgegnete:

Also eine Altarkerze im Dome ber Heiligen, eine Rose von Bericho will bem Glauben ihrer Bäter verloren gehen! Der kalte Lustzug des Berstandes, der Frost des Zweisels soll sie töbten! Ich hörte, daß man doch alles ansbietet, diese Berbindung mit einem Lutheraner unmöglich zu wachen!

Bonaventura verharrte im Schweigen und blidte fragend auf hebemann, ber soeben von jener öftlichen gemeinsamen hermat herübergekommen war. Auch Benno verstand biesen Blid und antwortete statt des achselzudenden hebemann:

Aus dem bringt niemand etwas herans! Die Mühle, die er sich in Witoborn gekaust hat, muß ihn taub gemacht haben für alles, was uns sonst von dort hätte interesseren mussen! Er war nicht auf Schloß Reuhof, womit er jetzt vielleicht dem Fräulein gedient haben würde, er war vielleicht nicht einmal in Westerhof, nicht im Kloster himmelpfort, nicht im Stift heiligenstreuz — nirgends! So verschlossen ist er wie die Offenbarung Johannis, in der er sich, glaub' ich, in Amerika verlesen hat!

Sebemann legte bie und ba einen herabgefallenen welfen Rrang auf eines ber Rreuze, lachelte und fagte mit gelaffener Rube: Wie hatt' ich nicht Besterhof besuchen sollen, nach ben Erfahrungen und Anfträgen meines Oberften!

Se schlagender biefe Antwort schien und je genügender fie die beiden Affelyns auflärte, desto unsicherer und dunkler tastete Lucindens aufgeregte Combination. Wer war dieser Oberft? Belche Ersahrungen desselben hätten hedemann, der nun wieder plötzlich ein Miller wurde, von dem Schlosse Besterhof entfernt halten können?

Sie kennen Schloß Reuhof, Fraulein, fagte Benno, und wissen bon bem Interesse, welches das ganze Land an ben Borgangen in ber Camphausen'schen Familie nimmt?

Lucinde tannte auf Schlof Reubof jeden Bintel im Schloffe. im Bart jeden Baum, auf dem Blateau, das jum Dufternbroot führte, die Stelle, wo Rlingsohr einft zwei Blütenzweige in die Erbe gefentt hatte, die freilich bom nächften Sturm ichon verweht worden, fie war auch eines Tages zum Fronleichnamsfest in Witoborn gewesen und hatte bort eine Mühle gesehen, welche bie rei-Bende Witobach mit einer Gewalt trieb, daß man allerdings an ihr taub werden fonnte; aber bon ben Dingen, Die um fie ber lebten, hatte fie nichts als basjenige burchichaut, was mit bem Cultus ihrer eigenen Berfon zusammenhing. Bas ich von ben Berbaltniffen Baula's weiß, fagte fie, tenne ich nur aus ben Tagen ber, wo fie meiner Bflege anvertraut mar. Die Beit, wo ich auf Schloß Reuhof war und bie Bifibegierbe ber Ben8barmen burch meinen Bag nicht befriedigen fonnte, war furg und gehört meiner frühern Jugend an! Ein Gingeben auf ben Tob des Deichgrafen und die duntle Geftalt bes Kronfunditus fcbien in diefem Kreise vermieden ju werben. Man verblieb bei ben nachbarlichen Begiehungen.

Benno schilberte als nicht gering bie Gefahr, bie fich ber engern Beimat aus bem Uebergange ber reichen Befithumer

ber Linie Dorfte-Camphausen in die Linie Salem-Camphausen ergeben würde. Der Kirchenfürst unserer Provinz selbst, sagte er, nimmt den lebhaftesten Antheil an einer Entscheidung, für welche sogar mein gewiegter Principal, der Procurator Dominicus Rück, keine andere Hüsse hat als die des Aufschubs. Die Gräsin ist achtzehn Jahre. Sie hat noch zwei Jahre Zeit, sich zu erklären, ob sie vielleicht den geistlichen Stand wählt oder, mit Entsagung ihrer großen Besithümer, irgendeine andere Wahl trifft. Auf alle Fälle gehen mit dem Aussterben der männlichen Erben die Güter dieser ältern Linie an jene jüngere über, die in den Zeiten der Wiedertäuser den alten Glauben abschwur, dann nach Ungarn auswanderte und seither nicht wie die andere Linie, die ihrem Beispiel gesolgt war, wieder zur Kirche zurrückgelehrt ist.

Bonaventura, ber alle biefe Erinnerungen und Beziehungen feit einigen Jahren nicht mehr genährt und gepflegt hatte, durste Benno nach Paula's jegiger Leitung und Führung fragen.

Diefer fuhr fort:

Der Kronspholitus von Wittefind, ben Sie nach seinem schlimmen Ruse zu kennen scheinen, Fräulein, hat die Bormundschaft vor zwei Jahren nur sormell antreten können; sie war einmal vom Grasen Joseph, dem letzten der Dorste-Camphausen, ehrenhalber, so für seinen Schwager bestimmt und konnte, ohne diesen, zumal bei den Ihnen gewiß bekannten Gerüchten über den Tod des Deichgrasen Klingsohr, vor aller Welt zu compromittiren, nicht zurückgenommen werden. Alt und schwach an Geist und Körper, hat er sie sactisch seinem Sohne überlassen müssen, dem Präsidenten — beinem Stiesvater! Ein so lohaler Unterthan wie dieser bietet natürlich alles aus, sowol etwaige Ibeen vom Kloster bei Paula zu unterbrücken, wie den der ganzen Anzweislung an dem Rechtsbestande dieser Familienanordnungen gewid-

meten Scharfsinn meines Principals zu Schanden zu machen. Ginstweilen wohnt Paula auf ihrem Site Westerhof und wird von dem Onkel und der Tante Armgart's so gehegt und gepstegt und geliebt, wie man bei uns zu Lande zu lieben psiegt, Fräulein! Alles nur durch ein unendlich seelenvolles Schweigen und das gemüthvollste Bloserrathenlassen! Wenn die Leute bei uns achtzig Jahre alt geworden sind und bald in die Grube gesenkt werden, so rusen sie sich noch erst vom Todtenbett aus die vergessene Liebeserklärung nach. Gelebt haben sie nach der Liebe, gesprochen davon nie. Nicht wahr, hebemann? Als Sie noch sür meinen seligen Bater Borkenhagen bewirthschafteten, ich glaube nicht, daß er Ihnen je ein: Ich danke! gesagt hat.

Er hatte nicht Urface bazu! erwiderte Bedemann lächelnd. Unfere Abichlüffe waren ichlecht genug!

Ein kühler Lufthauch fuhr burch die Bäume, die den Friedhof begrenzten, und mahnte, dem Aufe des Wächters zu folgen,
der die zehnte Stunde rief. Bonaventura stellte der so in alte
und neue Berhältnisse mit der größten Spannung einblidenden
Lucinde zur morgenden zeitigen Absahrt das bereits im "Stern"
bestellte Gefährt nochmals in Aussicht und bat sie den theuern
Onkel bestens zu grüßen; in einigen Tagen würden Geschäfte —
auch ihn — vielleicht nach Kocher — hinaufsühren —

Benno begleitete die überselig burchschauerte Lucinde bis jum Stern. Er versprach, sich mit hebemann berselben Fahrgelegenheit zu bedienen und in der Frühe sich bei ihr einzusinden. Dann tehrte er ins Pfarrhaus jurud, wo er übernachtete.

Während Lucinde auf ihrem Zimmer allein war und wieder die Pfauenfeder am Spiegel fah und die kleinen Seiligenbilder über dem Bett, in das fie, wie fie war, fich legte; während fie fast übermüthig die Wonne genoß, wieder in der Nähe von Menschen zu sein, auf welche der Stempel des Ungewöhnlichen ge-

brudt mar; während in ihr die einzige Aufgabe, der zu Liebe fie noch überhaupt leben mochte, mit taufend Stimmen rief: Bonaventura, sammle bich in beiner Rraft! Werbe mehr als nur ber Bflegling beiner alten Renate! Gebente eines Bieles, bas bir bober binaus liegen follte als ber Rirchthurm biefes armfeligen Dorfes! Wie find' ich bich wieber! 3m Beginn ber Gramlichfeiten alle, an benen ihr armen Entfagenden allmählich zu Grunde geht! Noch wallft bu auf wie Betrus, ber bem Malchus ein Ohr abhieb! Wie lange wird biese Tapferkeit bauern! Renate wird bich vor jeber Abendluft schützen! Ihre Mabchen werben fo viel braten und tochen und bacten, bis du ihre toftlichen Speisen nicht mehr verdauen tannft! Belche Thorheit, bier unter ben Bauern, Ruhrleuten, Steinflopfern ein Beiliger gu fein, hier nur bor einem Gensbarmen ben Bonifacius und Ambrofins zu fpielen! und mabrend fie fich bann vortam, als müßte fie einem neuen Gregor bem Siebenten feine Grafin Mathilbe von Toscana werben, feine Reuerfeele, fein Cherubswächter mit bem flammenden Schwerte - mahrendbem rief Benno, vom Stern gurudtehrend, Bebemann und feinem Better, bie gum Abschiednehmen bor bem Schlafengeben noch auf ihn gewartet hatten, bie furge Charafteriftit entgegen:

Das ift ja mahrhaftig ber lebendige Satan! Die wird in ber Dechanei und in Kocher am Fall eine fcone Revolution anstiften!

Frau Renate schlief schon, sonft hatte fie für bas Wegputen ber Fliegenstede und bas Bebienenwollen in ber Rüche sicher eine Revanche genommen, die träftiglich mit eingestimmt hatte.

Und boch, sagte Bonaventura, indem er hebemann ein Licht reichte, das beim ausgegangenen Mondschein kaum noch nöthig war, um ihnen beiden in den obern Stod den Weg zum Frembenstübchen zu leuchten; doch glaub' ich, daß fie für ben, den sie liebt, ins Feuer geht! Rein Wunder! rief Benno. Ihr Element ift ja die Hölle! Armer Better! seizte er leiser hinzu. Welchen Bersuchungen seid ihr Pfassen doch ausgesetzt! Das seh' ich ja schon — hier kommt ein alter Roman zu Tage!

Bonaventura gab nichts zur Antwort ale die Worte:

Ich bin begierig, wie fie mit bem Ontel fertig wird!

Mit dem gewiß! erwiderte Benuo. Ich glande, dem gefällt sie! Aber Tante Gillpen! Die gewöhnliche Probezeit besteht sie nicht vierundzwanzig Stunden!

Alle drei Manner mußten lachen — Man trennte fich in behaglicher Uebereinstimmung. Benno und hebemann sollten gusammen schlafen oben in dem Frembenftilbchen, beffen saubere Betten schon aufgebeckt waren —

Bahrend fie hinaufstiegen, fagte Benno, aber fo, daß Bonaventura, ber ihr Berschwinden abwartete, es theilweise unten noch hören konnte:

Nun glaub' ich an die sieben Schwerter, die Armgart beim bloßen Begegnen, an der Kapelle oben, sogleich in ihrer Brust gefühlt haben wollte, ganz wie Banla gesagt haben soll, als die Arme auf dem Streckbett liegen und den sürchterlichen vollen Feuerstrahl fühlen mußte, der von dieser Person über sie ausging! Und das alles muß man nun rnhig hinnehmen, blos weil sie, hör' ich, eine Convertitin ist, ein goldenes Kreuz auf der Brust trägt und wahrscheinlich zu irgendeiner Erzschwesterschaft gehört! Wozu sich unsere Kirche nicht alles hergeben muß! Wenn sie nicht in der Lage wäre, unsere schlasse Gemüthlichseit, die alles geduldig hinnimmt und geschen läßt, wach rufen zu müssen sich nicht die Beit verschlasen!

Bebemann nahm, ba fie inzwifchen oben angefommen waren, bie Uniform, die Benno ausgezogen hatte, legte Brieftafche und



Gelb heraus und versicherte bem sich Entsleibenden, mit dem Aufwachen zur rechten Zeit wäre keine Gefahr; ihm rauschten die Räber seinen wühle und die Sorgen, die er sich aufbürbete, genug im Kopfe —

Und dabei verwechseln Sie wirklich schon unsere Stiefel und stellen zwei Paare zusammen wie wenn jeder von uns immer halb mit den Beinen des andern liefe!

Hebemann, ber in ber Nebenkammer schlief, hatte die Stiefel und Kleiber vor die Thur gestellt, damit die Magd in der Frühe alles fand und reinigte.

Benno, schon auf den Strümpfen, stellte die Paare in Ordnung, nahm noch einen von Sedemann vergessenen Brief aus der Tasche seiner Unisorm, schloß die Thur, legte den Brief auf den Nachttisch neben sich zu Uhr, Gelb und Portesenille und sagte mit herzlichem Tone:

Freilich, so ist's ja auch immer gewesen! Was war' ich ohne Ihre Arme und Beine, Hebemann! Ich glaube, ich hätte alle schon gebrochen und auf mein kühles Grab setzen Sie ein Denkmal, das ich mir in Gestalt eines Fragezeichens ausbitte, Hebemann, wenn Sie mich überleben sollten, hören Sie? Der Friedhof hat mich ganz melancholisch gemacht!

Warum ein Fragezeichen? fragte Bebemann, löschte bas Licht und wollte die Rammerthur anlehnen.

Laffen Sie doch auf, Hebemann! Es ift so dumpf und stidig in der Meinen Stube! Warum ein Fragezeichen? Bin ich nicht ein verkörpertes Fragezeichen? Was sagt das Kirchenbuch von Borkenhagen über mich? Haben Sie denn nachgeschlagen, wie ich Sie doch gebeten?

Ich sagte gleich, bag ba nichts zu finden ift! Sie waren schon fast ein Jahr alt, als Sie Ihr Bater aus Spanien mitbrachte! Aus Sevilla! Aus Sevilla! Bo die letzten Häuser stehen... sang Benno mit elegischem Humor. Dann fuhr er sort: Ich wundere mich nur, wie ein Zigeunerkind sich so acclimatistren konnte! Sprach ich heute nicht von Buchweizen, Haarrauch und vom Landesvater, wie wenn ich wirklich ein Asselhen wäre, kein Pseudo-Asselhe, kein unberusener Eindringling in die Wallhecken und Moore und Kampe eurer Ahnen!

Sie find ber rechtmäßige Sohn bes weiland Erb - und Gerichtsherrn ju Bortenhagen!

Und sein Erbe! Sebemann, daß ich boch nur ben kleinen Tümpel geerbt hatte, der um unsere hundehütte ging, Burg genannt, jenen majestätischen See, wo Sie mir die kleinen bewimpelten Schiffchen schnitzten, die ich durch die grünen Wasserlinsen fahren ließ!

3d ahnte bamale meine Reise nach Amerita!

Und ben Finkenfang, Sebemann, im Schlehdornbusch, wo Sie bie prächtigen Schlagnetze legten! Ach, ich habe als Student später nie mehr aus einem Weichselrohr rauchen können, ohne nicht baran zu reiben und zu reiben und aus dem köftlichen Geruch des Rohrs mir unsern Finkenfang wieder zu vergegenwärtigen!

Graf Münnich bat ihn nieberhauen laffen!

Und hatten uns die Glaubiger nur den einen großen Eberseschenbaum gelassen, den auf der Wolfshöhe! Wenn wir sonst dahin wallsahrteten, war's mir immer nur um die rothen Beeren zu thun und die Bant darunter war mir blos eine Hilfe, um die Schoften Buschel herunterzukriegen und an die Mütze zu steden! Später aber, als Student, kam ich wieder einmal in die Gegend und wollte Freunde und sogenannte Verwandte begrüßen. Da merkt' ich, daß die Wolfshöhe mir nur eigentlich beshalb gefallen haben mußte, weil der künftige herr von Asselhn-Borkenhagen sein ganzes kleines Königreich dort am schönsten

Digitized by Google

hätte übersehen können. Die herrsiche Aussicht! In weiter Ferne die Wälder! Aus ihnen herausblidend Schloß Neuhof, golden wie die Landestrone, Kloster himmelpfort, Witoborn mit seinem ewigen Armensündergeläut . . . Werden Sie denn das aushalten, hebemann?

Meine Mühle überrauscht es . . .

Und rechts hintiber Besterhof mit Paula und Armgart, die damals noch Kinder waren und mich "Better" nannten, ben armen, abgeblitten Herrn von Borkenhagen . . . Es war gerade Kirchweih im Ort . . . Eine Spielbande zog von den Bergen herunter, ein buckliger Geiger voran . . .

Der Stammer! Der lebt noch!

Bänder und Fahnen flatterten ... alles war lustig ... Im Wittekind'schen hatt' es ein großes Erntebier gegeben . . . Es war damals kaum ein paar Wochen über die grauenvolle Geschichte mit dem erschlagenen Theilungscommissan hinaus.

Der Alte vom Berge, ber Kronspubikus, ist jetzt ein erklärter Berschwender und läßt nur noch braufgeben, hör' ich . . . früher war er geizig.

Gerade bes Beges ritt ber Landrath! Ich fragt' ihn nach bem Borfall. Der wies mich schön zurecht! Wie ich ben herrn auf bem hellen Schloß ba oben zu nennen wagen könnte —

Das wollt' ich meinen, ber "fcone Endefuß"!

Run aber ging ich in ben vielgrilnen Walb, an meinen Bogelherb — bamals, Debemann, fianden noch all die lieben hollen Buchen — am Ende der Wilbschonung lag der kleine hof Ihrer Aeltern. Sie erzählten mir ja noch nichts von benen. Sie leben boch noch?

Benno fprach vor fich bin: Er ichläft wol icon! Rach einer Beile bes Schweigens hörte Benno feinen Rachbar laut auffenfgen.

Bas feufzen Gie benn, Sebemann? fragte Benno, ben in-

Als Bedemann nicht antwortete, fagte er gabnend:

Sie waren - bamale in England -

Amerita! verbefferte Bebemann.

Amerika! antwortete Benno und legte sich auf die andere Seite, um nun wirklich sest einzuschlasen. Doch sprach er noch vor sich hin, aber in einzelnen unterbrochenen Worten: Sie sind im Stande — und heirathen — als Müller Hebemann — die weiße Gips-italienerin — natürliche Ideenassociation — Müllerin Biancchi... Hebemann — nicht wahr? —

Sa, gute Nacht! erwiderte Bebemann, ber ihn nicht mehr verftanden hatte.

Benno's Empfindungen mußten noch eine lange Beit gegen ben Schlummer tampfen. Seine Bhantafie verweilte auf ben lachenben Bilbern feiner Jugenb, auf bem grünen Bolfshigel, unter bem Ebereschenbaum und bei dem Rundblick in die Ebene von Witoborn. Sie hielt bann Stand bei Banla und bei Armgart. Armgart von Sälleshoven hatte er damals, vor fechs Jahren, zum erften male gesehen. Gie mar bie Tochter bes fürzlich aus England als penfionirter englischer Oberft gurudgetehrten, in Rocher wohnenben herrn Ulrich von Sillebhoven. Ihre Mutter war jene Monika von Ubbelohde, welche bie Erfte gewesen, die einst dem Rammerberen Jerome von Bittefind-Reuhof einen Rorb gegeben. Die hatte teines hundes, bes Calfactere Türk, bedurft, der ihr erft ein seidenes Rleid verberben mufite, wie ber Portiuncula von Tüngel-Appelhilljen, um von ben Biniden ber Familie fich au befreien. Denn ba uran es ihr, einer armen und völlig gliterlofen Abeligen, mit ben Antragen und Borfchlagen

Digitized by Google

und Zwangsmaßregeln zu bunt und zu gefährlich gemacht hatte, nahm sie gleichsam "aus Desperation", wie damals die Leute sagten, welche die Rache des Kronsyndistus und seinen Einsluß auf zehn Meilen in der Kunde und, weinn er wollte, noch etwas weiter hinaus, kannten, den jungen Ofstzier Ulrich von Hilles-hoven, der gerade in der Stadt, wo Bonaventura's Acttern ledten, in Garnison stand und ihr den Hof machte, wie ihre Schönbeit und ihr Geist verdienten. Diese Naturen erkannten sich aber erst nach geschlossener Ehe. Sie stiesen sich unheilvoll ab und als Monika eines Kindes, jener Armgart, genesen war und Ulrich gerade versetzt wurde, erklärte die Gattin ihm nicht solgen zu wollen . . Alles das trat vor Benno's Barstellungen, geweckt durch den lieblichen Anblick Armgart's.

Armgart's Mutter, lebte noch, wie ihr Bater. Beibe getrennt. Die Mutter hatte eine Schwester und ber Bater einen Bruber. Bene bief Benigna, Diefer Levinus. Auch biefe gaben ein Baar. boch in ber beimatlichen Art, wie Benno worbin geschilbert. Gie liebien fich Ichon lange, icon gehn Sahre por bem Beitpunft, wo fie Schwäger wurden burch bie Berheirathung Monifa's mit Ulrich, fie beiratheten fich aber nicht. Levinus von Stilleshoven. ohne Bermögen, verwaltete die großen Guter bes Grafen Joseph. bes letten der Dorfte-Camphaufen, mabrend Benigna von Ubbelobbe, die Schwester Monita's, die intimfte Freundin ber verftorbenen Grafin und Mutter Baula's, ber Schwefter bes Rronfundifus, und die gehnjährige Berlobte bes Ontel Levinus, in dem Stift Beiligenfreug, dicht bei Wefterhof und Witoborn, lebte. Beide Schwäger, entruftet über bas Benehmen bes jungen Chepaars. ber Aeltern Armgart's, riffen, wie nach einem Spruch bes Femgerichts ber rothen Erbe, bas Rind beffelben, ihre Nichte, an fich und ftraften ben "unwürdigen" Bater wie bie "npwürdige" Mutter mit Borenthaltung beffelben. Gie verftedten Die fleine \* ,;

Digitized by Google

Armgart in Balbern und Schluchten, in Rellern und auf Beuboben und erflarten, fie ben beiben Chegatten nur gurudjugeben : wenn fie tamen Arm in Arm, in Liebe und Treue und Ginigfeit, frei von bem Bormurf, eine gange Familie gu beschimpfen, frei von bem Borwurf, die Gitte bes ehrbarften Landes und tugenbhafteften Bolfeftammes ju verleten. Diefe ftanbesmäßige, gleichfam altfachfifde Bebingung erfüllten bie Chegatten nicht. Befeelt von' gleichem Trote, fuchten fie einer bem andern Armgart abaugewinnen. offen au erobern, gebeim au ftehlen; vergebene, Onfel Levinus und Tante Benigna entwidelten bas gange Furiofo, jetten Sturm, ber über biefe fouft fo ftillen, ruhigen, magvollen Menfchen tommen fann, wenn fie irgenbeine Ueberzeugung ergreift. Ihre Magregeln waren fo ficher, daß fie bei diefer auf Armgart angeftellten Jagd Sieger blieben und ber Mutter, bie nicht gu ihrem Manne wollte, bem Bater, ber fich ber Gattin verschloß, ein Rind vorenthielten, mit bem fie "nicht etwa auch in die weite Welt geben follten". Levinus und Benigna gebachten einander jest noch weniger fich ju heirathen. In ber Liebe ju bem Geschwisterlinde, das fie erzogen, waren fie icon wie ehelich verbunden. Ulrich und Monika gingen verbuftert und verbittert, ohne bas ihnen vorenthaltene Rind, wirklich in die weite Welt.

Zwölf Jahre war Armgart's Bafer, Ulrich von Hilleshoven, theils in England, theils in Britisch-Canada Soldat; ihm zur Seite stand Remigius Hebemann, einst in dem Regiment, wo Ulrich exerciren gesernt, sein Unterossizier, dann ein tüchtiger Landwirth, der einen Bersuch machte, die seiten Bestythümer der veracuten Familie derer von Asselhin, die sich dort vor mehr als hundert Jahren aus dem Friesischen ins Land hineingeheirathet, zu heben und von drei Brüdern dem dritten (die ältern waren Franz von Asselhin, der Dechant, Friedrich von Asselhin, der Bater Bonaventura's), Max von Asselhin, Benno's Aboptivvater, in der

Bewirthschaftung berselben beizustehen. Letzterer Bersuch war nicht geglückt. Mar von Affelhn ftarb balb nach bem ungläcklichen Ende, bas sein Bruber Friedrich von Affelhn auf einer Schweiszerreise in ben Alpen sand.

Debemann, geschätzt in allen biefen fo eng verbiindeten Samilien, folgte feinem militarifchen Bagling, Ulrich von Gelleshoven, ber als Premierfieutenant feinen Abschied nahm, nach Amerika. Er trug zwar in Quebec und am Lorenzoftrom nicht felbft bie englische Uniform, war aber immer bem bis zum Oberften bort Emporfleigenden zur Seite und fehrte mit ihm nach Europa gurud, mehr als fein Frennt, benn als fein Diener. Bu Rocher am Fall, in ber Rabe bes gutmutbigen, alle foroffen Gegenfate biefer Namilie mit unenblicher Glite und Milbe ausgleichenben Dechanten ju St. - Beno, einem alten, reich botirten Stifte, einem ber wenigen, die in ihrem alten Glanze burch die neuen Reitläufe deshalb unberührt geblieben waren, weil einen Theil der Batronaterechte ber Raifer von Defterreich befag, fiebelte fich ber Oberft Ulrich von Sulleshoven zunächft an und man versuchte nun von dort aus, foweit es ber fchroffe, duftere und ber Ausfohnung wenig geneigte Sinn beffelben geftattete, bie fo gewaltfam gerriffenen Kamilienbande wieber zu vertnüten.

Hebemann kam von Westerhof und bem Institut ber Engtischen Fräulein. Nach Westerhof war er entsendet worden, um den Onkel Levinus und die Tante Benigna zur Anssöhnung, Armgart zu einem Besuch des Baters zu bewegen, den sie nie gesehen und der seinerseits, wie sich gebührte, mit schuldiger Kindesliebe ausgesucht sein wollte. Statt der Zusage einer Geneigtheit zur Aussöhnung und statt Armgart's brachte Hebemann, der mit Benno von Affelyn, dem Adoptivsohn des verstorbenen Max von Assend, in der Residenz des Kirchensürsten zusammengetrossen und von diesem nach Kocher am Fall auf dem Dampsboot und

ju Fuß begleitet worben war, einen Brief ber Lehrerin Angelika Miller an ben Dechanten mit. Bas er enthielt, wußten Hebemann und Benno nicht. Benno nahm ihn zur Abgabe in ber Dechanei an sich.

218 Bebemann bem jungen Linde gefagt hatte, ber Bater nahme Anftand, fie in Lindenwerth zu besuchen, fo febnfüchtig er nach ihr verlangte, er muniche und hoffe jedoch, bag fie felbft ihn und den Ontel Dechanten, wie Frang von Affelyn in allen biefen Familien bieß, befuche: ba hatte Armgart nichts erwibert ale bag fie amar von namenlofefter Sehnfucht zu ihrem nie gefehenen Bater erfüllt mare, jedoch erft mit bem Pfarrer gu Drufenbeim, in bem ber Infel Linbenwerth gegenüberliegenben Enneper Thale, bann mit ben beiben Englischen Fraulein, bann mit Angelita Müller, bann vor allem mit ihren .. mabren" Aeltern, Tante Benigna und Ontel Levinus, über einen fo wichtigen Schritt Rudfprache nehmen mußte. Mit fowarmerifc andachtsvollem Emporblid batte fie bingugefügt: Auch meine arme Mutter hat ja Rechte auf meine Liebe und ich glaube nicht, bag meine Bitte für fie jur feligften Jungfrau an ber Onabenreichen unerhört vorübergeht! Ihre Mutter, Monita von Sulleshoven, lebte noch bor turgem ju Wien in einem Klofter, in bas fie fich. ermudet vom Rampf mit ihrer Familie, verzichtend nun felbft auf bas eigene, aus Strafe ihr geraubte Rind, vor zwölf Jahren ju einer Freundin geflüchtet hatte.

Armgart hatte bis an die Maximinuskapelle mit dem ganzen Institute den guten hebemann begleitet, der Bunderdinge von den Bilben und den Bafferfällen Canadas erzählte, auch nicht oft genug eine große Rettungsthat des Baters wiederholen konnte, die einem jungen, im Institut durch Berwandte bekannt gewordenen Kaufmann der nahe gelegenen handelsreichen Restidenz des Kirchenfürsten gegolten — auf der Rückreise war er

schweigsamer geworden. An ber Maximinustapelle mar fie von ihrer löblichen Abficht, gang und allein nur ben Fragen nach Bater und Mutter ju leben, abgetommen. Denn am Ufer und ichon am vielbefungenen Sunenect fab fie ben Better Benno und noch bagu gum erften mal in Uniform! Benno mar bem Rinbe erft ale Student befannt geworben. Seche Jahre fpater murbe er von Westerhof aus gebeten, fich zuweilen um die nach Lindenwerth zu den Englischen Fraulein gegebene Armgart zu bekummern; er wohnte, nahe genug, in ber Stadt, wo er bei Dominicus Mid, bem großen Rechtsgelehrten, arbeitete. Geit feche Donaten fab er fie benn auch faft jeben Sonntag und heute jum erften mal im bunten Rod, ber alle Mitpenfionarinnen an ihre Bruder und Bettern erinnerte, benn "bienen" mußten biefe alle. Da gab es Bergleiche, Erfundigungen, Erinnerungen für die gluctliche junge Belt; fo viel wurde nach bem 40., 36., 22. Linieninfanterieregiment, nach ben Jagern, Sufaren, Bremier-, Secondelieutenants und Fahnrichen und ber Dauer ber biesmaligen Uebungen und ben in einfachen Gemeinuniformen fledenben Affefforen, Referenbaren, Doctoren und Raufleuten gefragt, bag das eine ber beiben Englischen Fraulein, die bas Institut birigirten, ben Berluft ber Sammlung gur Anbacht in ber Rapelle befürchtete und bann nur noch Armgart gestattete, fich über ihre Familienangelegenheiten, dans ses affaires, wie fie fagte fie mar eine Strasburgerin -, mit bem fo ehrbaren ober boch feinen humor unter Ernft verftedenden Freiwilligen auszuneden und auszuscherzen. Go wenigstens murbe biefe Freiheit von Armgart benutt, bie bann Lucinde ben Abichied fiorte. Benno brauchte nicht zu ftolz zu fein auf Armgart's Bertraulichkeit. Gie liebte bisjett nur Ein Wesen auf der Welt, ihre für fie durchaus seraphische, nur wie in Marienfrangen, die burch weiße und rothe Wolfen gingen, eingerahmte Baula. Benno fab bies aufs neue

an ber augenblicklichen Erkennung eines Befens, von welchem ihr Baula boch nur erzählt hatte!

Bon ihrer eigenen Anwesenheit auf Schlof Reuhof mufte Armgart nichts mehr - Suhner und Tauben und Schwäne und türfifche Enten tonnten in Armgart's Geele nicht haften bleiben, bergleichen mochte geringere Naturen feffeln. Armgart hatte im Stift Beiligentreuz eine flofterliche Erziehung genoffen. zeitig hatte biefe auch fie zur Traumwandlerin gemacht; nicht fo. wie man bei Grafin Baula in Birklichkeit gefürchtet. baf fie's bis zum Banbeln im Schlafe bringen fonnte - feitbem fie bas Stredbett verlaffen, maren bei Paula Dochschlaf und Sehergabe verschwunden — nein, figurlich; Armgart sah auf jeber Wolfe einen Beiligen ruben, fab in jeder Blume einen Elfen folummern, fprach mit bem Monde, mit ber Belle, mit bem Steine, womit nicht alles, ohne barum bem Laden und Reden abgefcworen zu haben! Es war ein Duft um Armgart ber und ein Reig von Unwiderftehlichkeit, bag Benno fie bis gum Erobernmuffen geliebt und angebetet haben wurde, wenn - ihn nicht amei Machte gurudgehalten hatten. Ginmal bie Freundschaft für ben jungen reichen Raufmann Thiebold be Jonge, welcher berfelbe junge Mann mar, bem in Canada Armgart's Bater und Bedemann bas Leben gerettet hatten und ber, in feine Baterftabt, bie Refibeng bes Rirchenfürsten, jurudgetehrt, ju Armgart von einer leibenschaftlichen Liebe verzehrt murbe. Augerbem bie tieffte Berftimmung über fein eigenes Lebensschickfal felbft, über bie bunkeln Anfange feines Dafeins, über mancherlei Erfahrungen von frühefter Jugend ber, über bas bittere Gefühl, immer nur durch Andere und Fremde erhalten worden zu fein und eine barauf fich grundende Welt = und Lebensauffaffung, die eine negative und alles, was bestand, in Nichts auflosende mar. Auch bie Religion mar für Benno Menfchenwert. Wenn Benno gegen

Grützmacher opponirt zu haben schien und von den Borkommnissen innerhalb der katholischen Kirche mit warmer Theilnahme sprach, so geschah dies nur aus politischen Gründen und um seiner Abneigung gegen das ganze damals herrschende Regierungsspstem willen.

Bahrend nun Benno icon von ber lieblichen Armgart traumte, noch ebe er entschlief, glaubte er Bebemann nach ibm rufen ju boren. Er richtete fich auf und fagte: Debemaun! Bunfchen Sie noch etwas? Bebemann murmelte nur und wieber brudte Benno feinen militärifch furzgeschorenen, ... ihm felbft wie nicht mehr angehörenden" Ropf in bie Riffen. Baren feine Augen bald geschloffen, so gautelte Armgart boch vor ihnen, wie wenn fie wachten. Armgart hatte die Elasticität des Rebes und schelmifch ftanden ihr vorzugsweise brei Dinge. Am Einn ein Grubden; zwei munderlich ein wenig bervorftebende Babne, bie man nur bann nicht fab, wenn ber Mund fest geschloffen war, was nicht oft flattfand, fodaß bie Bahnchen faft immer mit ihrem blendenden Email hervorblitten; brittens die weber römische noch griechische, sondern weit eber flumpfe, aber schelmisch gefdmungene Rafe. Ihre Angenbrauen maren fo buntel wie bas Saar, auch die Augensterne buntelbraun mit fcmarzen Bunttchen. Und nun tonten immerfort noch die bummen Borte, wie: "Soren Sie boch, Benno!" ober "Bas meinen Sie, Affelyn?" ober "Sie Baterlandsvertheibiger, mas glauben Sie, gibt es Rrieg?" ober "Warum wollen Gie benn nicht General werben?" ober "Bas? In unferer Armee gibt es teinen einzigen tatholischen Dberften?" ober "Bie fieht mein Bater aus?" ober "Ich flide ihm einen Cigarrenbecher, aber fagen Sie ihm nichts, Benno!" geradezu wie Mufit in fein Ohr, bis er jest nun endlich wirtlich eingeschlafen ware, wenn er nicht ben munderlichen Bebemann ploglich gang laut hatte reben boren.

Hebemann hielt sein Rachtgebet. Er wußte schwerlich, daß es Benno hören konnte. Hebemann sprach: O bu mein herr und heiland! Ekleuchte meinen Sinn und laß mich wandeln, wie dir wohlgefällig ift! Thue abe von mir die Werke der Finsterniß und laß mich kämpfen den guten Kampf des Glaubens!

Benno fagte sich: Den haben bie Englander recht in ber Mache gehabt! Run entschlief auch er.

Die Sonne schien schon hell auf sein Lager, als er erwachte. Er sprang auf und sand bereits das Lager seines Mitschläsers in der Kammer leer. Seine Reider hingen schan geneinigt vor ihm über einem Stuhl. Rasch schlipfte er in sie hinein und kaunte beim Waschen und Büxken seines "ihm nicht mehr ge-hörenden Kopfes" über die Unruhe im Orte. Er kannte doch die tägliche Lebensordnung in St.-Wolfgang und erkundigte sich durch ein Hindusen im Haufe nach der Ursache der Bewegung.

Bon hebemann, der schon sertig angezogen eintrat, van Renaten, die hinter diesem her ihn schon lange mit dem Frühstlick erwartet zu haben erklärte, erfuhr er, daß der Friedhof wirklich in der Nacht entweißt worden war. Grützmacher hatte Recht gehabt! Man hatte das Grab aufgegraben, den Sarg wieder heraufgezogen, ihn erbrochen, die Leiche geradezu hinausgeworsen und gierig das Stroh durchwühlt, auf welchem sie gebettet wax. Bon einer ganzen Bande sprach man und von gefundenen Schätzen und Grützmacher war dem Anechte nachgeritten, der gestern Lucinden geführt hatte, und andere waren den Italienern nach, welche die Racht in einem Orte eine halbe Stunde weiter campirt hatten. Auch der Ortsgensbarm Müller war von Stockhofen brüben bereits requiritt und alles, hieß es, forsche und jage und suche und renne. St.-Wolsgang war in wildester Bewegung und wie im Aufruhr.

Wo ist mein Better? rief Benno von Asselhn, eilends die Stiege hinunterspringend. Er vergegenwärtigte sich den Schmerz, den Bonaventura empsinden mußte, daß ein solches Ereigniß auf dem Friedhose seiner Kirche nun wirklich doch hatte stattsinden können. Er ersuhr sogleich, daß auf dem Friedhose die Ordnung wieder äußerlich hergestellt war und der Schulze des Ortes eben schriftlich eine genaue Darstellung der Thatbestände aussetze. Es geschah mit Hilse des Pfarrers. Gern hätte Benno Beihilst geleistet, aber Hedemann, ein alter Soldat, erinnerte ihn, daß er heute Nachmittag Schlag sünf Uhr in Kocher am Fall zum Appell auf dem Marktplatze stehen mußte. Der bestellte Wagen suhr auch schon aus dem Stern vor. Bon Lucinden hieß es, sie würde sogleich zur Hand sein; sie hätte gesagt, man sollte nur erst die Herren abholen.

Benno entsann sich seiner militärischen Pflichten. Satte er boch heute schon die unmilitärische weiße Weste ausgelassen! Doch Bonaventura mußte er wenigstens einen Augenblick sprechen. Er eilte auf den Friedhof und fand den Better in der Satrifiei der Kirche, beschäftigt mit den Anordnungen einer noch im Laufe des Bormittags von ihm bezweckten neuen Einsegnung der entweihten Begräbnisstätte. Nicht nur von dem Fall an sich war der Pfarrer auss heftigste erschüttert und durch die Hoffnung, der Thäter würde

nicht au feiner Gemeinde geboren, in der größten Aufregung. fonbern er mar es noch mehr burch einige Gegenstände, bie man ringsumber gerftreut gefunden batte und bie in ber That bem freventlich erbrochenen Sarge angehörten. Rurg, Benno fand ben Freund fo beschäftigt, bag er von ihm gebeten murbe, fich in ber Fortfetung feiner Reife nicht ftoren ju laffen. Bonaventura fette mit ber gangen Erregung einer Ratur, die in nervofer Aufpannung zu leben nicht gewohnt ift, hinzu, bag er nach ber volljogenen Gubne ber beiligen Statte und einer Bredigt, die er jur Erichütterung ber Bergen, vielleicht jur Entbedung bes Thaters halten wollte, mahricheinlich ben Abend noch felbft in ber Dechanei eintreffen würbe. Ginmal, fagte er, haubelte es fich um eine Anzeige beim Amte in Rocher, bann aber vorzugsweise um einige Andenten an feinen unvergeflichen Bater, Die fich wirklich in bem Sarge vorgefunden batten - Anbenten, über welche er mit bem Ontel, bem Dechanten, ju fprechen bie Beit nicht erwarten tounte.

Freund, bich macht ber Borfall frant! Beruhige bich! rief

Ergable noch nichts bem Ontell erwiberte ber Pfarrer. Du tennft feine Abneigung gegen alles, mas aufregt.

Benno mochte nicht länger forschen, worin die gesundenen Andenken an den Bater bestanden. Bußte er doch, daß in dem reinen und sindlichen Gemüthe Bonaventura's diese Gedankenverdindung um so mehr Trübsinn weden mußte, als sich dieser seit einiger Zeit die Meinung gebildet hatte, sein Bater lebte noch. Bonaventura bildete sich sogar ein, der Bater wäre aus der Reihe der Lebenden freipvillig geschieden, deshalb geschieden nur, um seiner Mutter möglich zu machen, seinen jesigen Stiefngter, den Herrn von Bittesind-Reuhof, den Sohn des Kronsyndisus, zu heirathen. Gibt doch die Kirche keine The, auch

bie ungludlichste, auch die seit Jahren auf einer gegenseitigen Unfabigleit, die Leidenschaften zu unterbrücken, beruhende und fitflich unmöglich geworbene in feiner Beife frei und loft fie. Bonaventura glaubte, fein Bater hatte fich den Schein bes Tobes gegeben, um zwei Menfchen gludlich zu machen, die auf eigenthumliche und, wie er fich aus ben Erzählungen ber alten Renate entnehmen zu milffen glanbte, nicht mehr zu vermeidende Beife in bie enafte Begiebung gelommen maren. Go manche Sabre maren feitbem vergangen. Best erft tamen ihm biefe Zweifel, jest in verftarfterer Gewalt. Benno tannte biefe Zweifel und modite fie um fo weniger weden, ale fie mit ben wichtigften und garteften Lebensfragen im Gemilthe bes feinem Beruf fo begeiftert bingegebenen Brieftere jufammenhingen und icon oft Gegenftand von Differengen awischen ihnen beiden gewesen waren. In ber fichern hoffnung, ihn vielleicht fcon am Abend in ber Dechanei beruhigter wiederzusehen, nahm er Abschied, fette fich in ben Bagen und fuhr nach bem Stern, um Lucinden abzuholen.

Auch biefe war von ber Melbung bes in der Nacht Borgefallenen nicht weuig überrascht. Sogleich hatte sie nach dem
Gensbarmenwachtmeister gefragt. Dieser war unmittelbar nach
bem Lärm, der beim ersten Morgendienst des Mehners entstand
und das Frühläuten zum Sturmkuten gemacht hatte, auf die
Landstraße hinausgesprengt, um den Anecht zu verfolgen, der
sie gestern gesahren hatte. Man behauptete, daß dieser die Racht
im Stalle geschlasen, lange Licht gehabt hätte und sich eines
Spatens aus dem Sarten des Wirthshauses bedient haben müßte,
den man nicht sinden konnte. Die hercusische Kraft, die zu der
Ansstührung des Fredels gehörte, ließ sich dem untersetzen, breitschulterigen Nenschen zutranen.

Das gab nun einen Schwung ber Spannung und Erregung! Lucinde wusch und erfrifchte fich fo fcnell, ale Bunte fie einen

Auflauf versäumen. See noch die Mägde ihre Oberkleiber, ihren Hut und Schleier gesüstet und entstäubt hatten, war fie wit dem schnell geordneten Kopfe schon aus dem Fenster. Der Zweispänner, eine stattliche Chaise, stand vor dem Hause, ein Kutscher klatschte, Hebemann und der Freiwillige grüßten. So zeitig? rief sie zum Fenster hinaus und zog ihre stehen gebliedene Taschenuhr auf, stellte sie nach dem glänzenden Zisserblatt des Kirchthurms, hing ihr Kreuz um und drängte die Bedienung zur Sie. Nur Milch trank sie, etwas schwarzes Brot als sie dazu und nach einigen Minuten, obgleich Benno von Afselhn einmal um das andere hinaufries: Uebereisen Sie sich nicht! stand sie unten am Wagen.

Nachdem sie vor ber Hausthur ihre Zeche berichtigt, stieg sie an der Hand Benno's ein. Hebemann saß auf dem Bod neben dem Autscher, der auch als Anecht dem Wirthshaus zum Stern angehörte. Für fremde Herrschaften war er Postillon, für diejenigen, die unter der Taxe reisten, blieb er in seinen gewöhnlichen Meidern; heute hatte er sein Horn zu sich gestedt und blies lustig in das allgemeine Juche. Das kostete Strase, hörten es die Gensdarmen des damals so gensdarmenregierten Staates. Grützmacher und Müller jagten dem Leichenräuber nach.

Rein! rief Lucinde, an die Erzählung der Borfälle sogleich anknüpsend. Wirklich? Mein Kutscher war' es gewesen! Ich glaub' es nicht! Ich wette, der Thäter war herr Grützmacher selbst! Er hat dem Pfarrer zeigen wollen, daß die Bolizei an keinen Bhantasseen leidet!

So gefällig auch Benno war, ihr ben Borfall in aller Ausführlichkeit mitzutheilen, verschwieg er boch bie persönliche Aufregung, welche die gefundenen Erinnerungen an deffen Bater in Bonaventura hervorgebracht hatten. Lucinde warf bem Dorfe und bem Pfarrhause einen langen, hoffnungsvoll seligen Abschiedeblic gu.

Debemann schaute unverwandt in die Ferne. Wie wenig er auch glauben tonnte, daß die Italiener an dem Frevel betheiligt waren, bekummerte ihn boch die Belüftigung, der nun wol auch diese friedlichen Passagiere ausgesetzt fein konnten.

Allmählich gab fich ber Postillon sowol mit bem Blasen zufrieben, wie mit seinen Mittheilungen über ben erst neu im Weiten Roß eingetretenen Knecht, welchen man jetzt sogar einen Franzosen nannte, dann über den Borfall mit der Stallaterne und dem sehlenden Spaten.

Da ber Staub zunahm, schlug Lucinde ihren Schleier über und forderte Benno auf, seinen Cigarren zuzusprechen. Bar sie boch in ihrem Leben von Jérôme, vom Kronspndikus, von Klingsohr, Serlo genug "eingeräuchert" worden. Benno folgte ihrer Erlaubniß, indem er sagte: Mein Onkel, der Dechant, ist galanter! Sie werden bei ihm vom Tabackrauch nicht belästigt werden!

Wie alt ift ber Dechant? fing fie nach einer Beile an.

Ah, ah! erwiderte Benno. Wie alt! Fragen Sie doch das niemals in der Dechanei! So alt wie Methusalem ist er nicht, aber so jung auch nicht, wie seine Geburtstage numerirt werden — von der guten Frau von Gulpen, die nun schon dreißig Jahre lang seine Wirthschaft führt!

Dreifig Jahre lang? unterbrach Lucinbe.

Eher mehr als weniger! erwiderte Benno. Und zu hebemann hinaufrusend, suhr er fort: Richt wahr, hebemann, als Sie vor zwölf Jahren nach Amerika gingen, schwankte Onkels Alter um das Ende der Sechziger? Er müßte demzufolge jetzt siedzig sein! Dafür aber, daß nicht Frau von Gülpen seine nächste Geburts- oder Namenstagstorte doch nur mit sechzig Keinen Wachsenden besteckt, will ich nicht gutsagen!

Lucinden machte ber Name "Gulpen" in Berbindung mit einer Geburtstagstorte einen märchenhaften und in der Birklichkeit kaum möglichen Eindruck. Hat nicht Frau von Gulpen, fragte sie, eine Berwandte, die sich Frau von Buschbeck nennt?

Benno versicherte, diesen Namen nie gehört zu haben. Hebemann! rief er; hat die Tante eine Berwandte, die sich Frau von Buschbed nemnt?

Lucinde ergangte: Gine Schwefter vielleicht?

Hebemann, oben auf seinem Bod, zudte die Achseln. Das Jahr 1809, wo ihre ehemalige Peinigerin von ihrer Lebenshöhe gestürzt sein sollte, lag über die Erinnerungen dieser Generation hinaus.

Benno brückte am Wagenschlag die Afche seiner Cigarre ab und sagte ironisch: Wir sind vielleicht an eine zu große Anzahl von Berwandten unserer verehrten Frau von Gülpen gewöhnt! Ihre Richten wenigstens — Nicht wahr, hebemann, die Richten der Tante —

Erftes Kennzeichen Ihres Ontels — schnitt Lucinde die zweibeutige Anspielung auf den Deckmantel für die weibliche Bewohnerschaft einer geistlichen Wohnung ab — Erstes Kennzeichen also — Sitelkeit!

Eitelleit? sagte Benno. Bielleicht auf seine weißen Sande! Und boch nicht! Diese Selbstäuschung über ben Geburtstag gehört zu bes Ontels Lebensphilosophie!

Zweites Kennzeichen: Lebensphilosophie! Welche Philosophie? Die, welche bem Dr. Laurenz Püttmeber zu Esche noch immer nicht ben Hegel'schen Lehrstuhl und Fraulein Angelika Müller einen Mann verschafft hat?

Ei, Sie find unterrichtet! lachte Benno auf. Rein, teine von unsern Haarrauch-Philosophieen, die die Dogmatik trigonometrisch beweisen wollen und zulett doch an einem Breve bes

Gustow, Rauberer von Rom. III.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

manchem Geistlichen zu Fuß, manchem im Wagen; bes Berbeugens vor heiligenbildern und vor offenen Kirchthüren wurde tein Ende und selbst vor einer Procession mußte der Wagen halten. Jeht nach der Ernte begannen die Wallsahrten zu manchem wunderthätigen Gottes- oder heiligenbilde. Auch jener hochbegnadeten Stadt war man ziemlich nahe schon, die den heiligen Rock des herrn bestigen will und allerdings die ältesten Märthrer und heiligen aufzuweisen hat, ja die den heiligen Athanasius selbst einst beherbergte, als er aus Aeghpten vor den Arianern sloh. Die Zeit war gekommen, wo gerade des Athanasius' Andenken lebhaft erneuert werden sollte; mancher hohe Würdenträger, sogar der Kirchenfürst der Provinz eiserte jenem Gegner der weltlichen Gewalt nach.

In einem Dörfchen wurde gefüttert. Und als man dann gegen zehn Uhr — die Morgensonne brannte heiß — weiter suhr, siel es auf, daß die Reisewagen mit höhern Geistlichen sich mehreten. Benno erinnerte wiederholt daran, daß in Kocher eine gesheime Beradredung sollte getrossen werden, welcher selbst Domisnicus Nück, sein Principal, nicht ganz fremd war. Er meinte jenes Rütli, wo Bonaventura als ein zweiter Tell sehlen durste, ob Lucinde gleich, zur Mehrung ihrer Erregung, allmählich vernommen hatte, daß der Pfarrer vielleicht doch noch diesen Abend gleichfalls in der Dechanei eintressen und somit schon sobald ihr seligstes Hossen sich erfüllen könnte, wie oft — wie oft Ihm nahe zu sein!

Mit dem Steigen der Sonne wurde es schwüler und schwüler. Gegen elf Uhr fündigte sich ein Gewitter an. In der Gegend von Kocher her lagerten sich dunkle, tief graublaue Wolken.

Benno fing allmählich an in feiner fcoroffen Beurtheilung Lucindens nachzulaffen. Einzelne ihrer Rebewendungen, bas Mit-

leid mit ben Stalienern, Die vor einigen Stunden mit Rührung gesprochenen Goethe'ichen Berje boben ihre Erscheinung. Da fie bie ichwille Luft beftimmte, ben Schleier gurudzulegen, fo mufterte er mit geringerer Abneigung auch ihren heute fast vornehm sich gebenden außern Gindrud. Laffig und wie hingegoffen lag fie in ber Ede bes Bagens. Der schottische Mantel war ihr von ben Schultern geglitten und fo frampfhaft auch ber jett eingeschlagene kleine Sonnenschirm von ihr auf die grauen Beugfliefelchen, die ben fleinen Rug bebedten, gestemmt murbe, ber Eindruck blieb ber ber Rube und faft einer höhern Ergebung. Geftern hatte fie von der Anftrengung und Ermubung ber Reife alter ausgesehen als beute. Beute gab ihr eine geringere Rothe bes Antlites, ja ein machebleicher Teint etwas Bergeiftigtes. Die langen ichwarzen Wimpern bebectten die unruhigen Augen. Die Athemalige wurden erfichtlich aus einer boch fich hebenben Bruft. Es war liber ihr Wefen wie ein Sauch getommen, der ihre Formen anschwellen und fie anziehender erfcheinen ließ.

Benno spielte mit seiner Tigarre ben Gleichgültigen und war es boch schon lange nicht mehr. Hierhin und borthin blidend, gab er sich, wie absichtlich, ben Schein der Gewöhnlichseit und prosaischsten Nüchternheit. Dennoch hielt er den Gedanken sest: Wenn sie sich nur nicht rührt! Wenn sie nur in dieser Stellung verbliebe, die Augen, die kalten, nicht aufschlagen, nicht reden, ganz so bleiben wollte, wie sie dasitet, fast daliegt, träumerisch, ohne Berechnung, ohne Koketterie und Bewußtsein von ihrem sich mehrenden Reize!

Lucinde merkte jedoch schon lange das Interesse, das sie einslößte. Leife blitte unter den Wimpern ihr Auge hin und her. Fast seitwärts schiesend, sah sie zuweilen auf. Die Magie des Eindrucks war nun wieder zerstört. Boran bachten Sie eben, Fraulein? fragte Benno erschreckend vor einem immer fo in Thatigleit verharrenben Berftanbe.

Lucinde blieb in ihrer hingegoffenen Stellung, rückte und rührte sich nicht, senkte die Augen und sagte: Ich seihe Bilber vor mir, die mir Mignon und der Harfner weckten — katholische Bilber — Bielleicht hab' ich die Bisson vom Leben auf der Dechanei —

Malen Sie fie aus! fagte Benno und blies den Dampf feiner Cigarre fort, erwartungsvoll, wie fich diese selfame "Berson" weiter entwickeln würde.

Lucinde fprach träumerifch, mit jufammengebrückten Augen, . vor fich bin: 3ch febe ein Schlof und febe Menichen - Sie find gang wie in Mondschein getaucht - Gin fconer Bart umgibt bas altmodische Gebäude - Es hat epheubewachsene Thurme und Galerieen - Rleine Buchebaum- und Tarusheden gieben fich unter ben Fenftern bin - Springbrunnen raufchen -Bfauen ichlagen ihre ichonen Raber - Bilbfaulen laufchen berftedt aus Jasmin = und Beisblattbufchen - Dagu ertont vom Soller bie Mandoline - Gin Bilger ichlägt biefe Mandoline -Auf ber Altane werben von einer Dame Lieber gefungen aus einem alten Pergamentbuch - Ein Monch, ber Liebling und Erzieher bes Saufes, fteht hinter ihr und ichlägt bie Roten um - Und wenn fernher bann bie Gloden klingen ober ein Jäger im Walde ein Ritornell verhallen läßt, geht alles zur Rube — Run fleigen die lieben Englein nieber - Die fleinen bausbadigen Jungen Schleppen Biolinen und große Contrabaffe berbei - Gie muficiren und bas fo luftig, bag bie Frofche mit Jubel einfallen, die Beimchen mitschrillen - Alles nedt fich - Blume und Rafer - Bis endlich die Sonne am fernen Borizont mit rofigen Streifen fich anfündigt — Willfommen o feliger Morgen! — Alles blitt im Thau — Es läutet zur Meffe — Dann Wagengeraffel

- Es tommen vornehme Abbates und Bralaten - Rach bet Andacht fpielen mit ihnen die Rinder bes Saufes - Spielen felbst mit dem Strick bes Franciscaners, ber am Abend bie Roten umichlug, und laffen ihn Bferbchens fpringen - Dazu fummen bie Bienen, ichwirren bie Rafer - Und wenn auch bei Tifch noch foviel Bein aus ichonen hochgespitten bunten Glafern getrunten wird und braunglangende Braten boch aufgetragen werben, wie in ben Bilbern bes Paul Beronefe - Es geht boch Beilig und Beltlich bier immer in eins - Die Refte bes Mable und Weine, biefen in einer hohen ftrohumwundenen Rlafche, ichict man bem frommen Eremiten Feberigo unter ben Gichen von Caftellungo, ber bafur bie Rinber mit Bilbden beschenft, bie er in feiner einsamen Blitte malt ober fie bas fchwere, wie Steine raffelnde Deutsch lehrt, wenn es zufällig Kinder eines italieni= fchen Conte find, ober ihnen in feinen boblen Gichen Renbezvous' vermittelt, wenn fie größer werben und verliebt find . . . Doch feben Sie nur, unterbrach fie fich in ihrer Schilberung ploplich felbft: es gibt wirklich ein Wetter!

Sie Gludliche, lachte Benno, Sie tonnen Ihre Phantasie zu Hulfe nehmen, wenn leiber, leiber nicht alles auf ber Dechanei so zutrifft, wie Sie's fich ausgemalt haben!

Nein, nein, fagte Lucinde, die Dechanei, die dent' ich mir doch in allem Ernfte ganz fo — Sie haben's vielleicht nur noch nicht fo beobachtet — Berfteht sich: mutatis mutandis —

Mutatis mutandis? wiederholte Benno und fab fie, erstaunend über ihr Latein, an.

Ich meine — die Kinder —

Ja fo! Berftebe! Berftebe!

Es trat eine Paufe ein, wo Lucinde den Triumph genießen konnte, sich sogen zu durfen: Du eingebildeter junger Menfch glaubtest mich so über die Schultern ansehen und nach ben Aussagen ber alten Renate, des Gensbarmen Grützmacher und wer weiß, ob nicht auch beines so grausamen, so tugend-falten und mich glücklich-unglücklich machenden Bonaventura beurtheilen zu können! Und auch Benno fühlte vollkommen, was sie bachte. Nach einer Beile sagte er alles Ernstes: Ja, in der Hauptsache werden Sie es wirklich so in der schönen Dechanei sinden! Sie könnte ganz in ein Gedicht von Clemens Brentano passen! Selbst die Pfauen sehlen nicht! Und noch mehr, der Onkel hat einen alten Diener, dem er gestattet in den Sternen zu lesen —

Das ift schlimm für seine Teller! unterbrach fie. Aber —? Frau von Gulpen allerdings — Benno ftockte.

Frau von Gulpen? fragte Lucinde gespannt.

Benno zuckte die Achseln und beutete an, daß mit diesem Namen die in Kocher am Fall zu erwartende Poesie ein Ende hätte.

Lucinde verftand diese Geberde. Mit tiesschneidender Fronie sagte sie: Also Frau Renate die Zweite! Und wie sie dann hinzusügte: D Männer! Männer! so war dies doch ein Ton, als hätte Benno ausspringen müssen, ihre Arme sassen und sie niederdrücken mit den Worten: Schwaches Weib, glaubst du denn allmächtig zu sein? Es war dies jetzt aus ihr herausgehend jener Glutenstrom, den Armgart gestern gefühlt hatte, jener Glutenstrom, unter dessen Gewalt vielleicht die Gräfin Paula vergangen wäre, wenn sie nicht Bonaventura gerettet hätte durch die Anordnung, daß Paula aus der orthopädischen Anstalt endlich entsernt wurde; aber auch jener Glutenstrom wieder, der sympathisch übereinstimmende Naturen hätte heben und zum Gefühl der Unsterdlichsteit beleben können und von dem sich trennen zu müssen einst Klingsohr zur Berzweissung gebracht hatte.

Bum Glud für Benno's fich mehrende Aufregung gab es

Zerstreuungen am Wege und bald auch kühlte er sich ab durch Lucindens rücklehrende Koketterie. Sie sprach von Armgart und verrieth ihre Absicht, ihren Begleiter zu Bergleichungen zu veranlassen. Nun war es wie eine sanste Musik, die über Benno kam, als er so voll ersichtlichen Reides Armgart nennen hörte. Mit jener ironischen Schärfe, die seinen Zügen nicht bitter oder gar saunisch wie Klingsohr, nicht elegisch wie Serso stand, sondern die eine große Anmuth in dem männlichen, edelgesormten Antlit verbreitete, die schönsten Zähne zeigte und den Augen eine schelmische Gutmüthigkeit verlieh, sagte er: Lieber Himmel, mein Frünlein! Sind Sie denn wirklich schon so alt, daß Sie sich an Armgart's Jugend rächen zu müssen glauben! Lassen Sie doch die Kleine noch so kindisch sein wie sie ist! Hebemann, wie ost haben Sie ihr die Kettungsthat aus Canada erzählen müssen?

Hebemann wandte fich und fagte, er hatte bas nur einmal gethan, herr be Jonge aber wol ein Dutend mal.

Henferung gar nicht zurnte, sondern fie Benno über seine Kharfe Aeußerung gar nicht zürnte, sondern fie belachte, fort. Wer ist dieser Herr de Jonge? Ein Reisegefährte des Herrn Hebemann? Erzählen Sie! Wir genießen das Gefühl, noch im Trockenen zu sitzen! Sehen Sie nur dort brüben, oberhalb der schwarzen Berge, wie es da schon gießt!

In Rocher am Fall! bestätigte Benno mit nachbenklichem und zerstreutem Ton.

Also, herr hebemann! Die Rettung aus Canada! Wer ift herr be Jonge?

Sie werben ihn vielleicht in der Dechanei finden! erwiderte Bebemann und um gleichsam auf diese Art der Erzählung übershoben zu sein.

In der Dechanei? Um so mehr muffen wir auf ihn vor-

bereitet sein! Wer ist gerettet worden? Wer hat gerettet? Er-

Diesem humor ließ sich nicht widerstehen. Benno gundete sich eine neue Cigarre an und begann: Das beste Schiffsbauhol3 --

Hebemann hielt sich auf bem Bock bie Ohren zu, als wollte er sagen: Diese taufenbmal wiederholte Geschichte! Ich kann sie nicht wieder hören!

Das beste Schiffsbauholz, fuhr Benno mit um fo größerm Nachbruck fort —

Die Cigarre war noch nicht im Gange.

Das beste Schiffsbauholg — wiederholte Lucinde, um gleich- fam ben Faden festzuhalten —

Bieten bie Urwälber Canabas! Sie wiffen boch, Fraulein, wo Canaba liegt?

Lucinde bachte an ihre langen nauenheimer Banblanbfarte und zeigte mit bem Sonnenschirm fest und sicher nach Beften hinans.

Mutatis mutandis! bemerkte Benno. Es konnte heißen: Wer Latein kann, weiß wol auch bas! Ober: Da so herum — ift allerdings richtig, aber Amerika besteht nicht aus Canada allein!

Das beste Schiffsbauholz, suhr er fort, bieten die Urwälder Canadas, und die bequemste Gelegenheit, dasselbe auf dem Lorenzosstrom und von da ins Weltmeer und nach England und Holland zu transportiren, sindet man bei den vielen Nebenströmen des Lorenzo durch die berühmten Fälle desselben. Ich weiß nicht, ob sich unser Freund Thiebold de Jonge, Sohn der großen Handelsund Holzstrma "De Jonge's Erben" brüben in der Residenz des Kirchensürsten, auf dem St.-Moritsstrom quer über die tausendiätigen Sichen seichen mit ihnen die dreis die fünshundert Fuß kürzenden Källe hinunterschwamm, in seinen carritten schot-

tischen Inexpressibles; nur so viel ift geschichtlich bekannt geworden und in Lindenwerth der abendliche Geistersput, wenn die Englischen Fräulein über die Lectüre des "Telemaque" einnicken, daß eines Tages, Sonntags, nicht wahr, Hedemann? —

Sonntage - antwortete biefer topficuttelnb -

Eines englischen Sonntags also, wo die Engländer auch in Canada daheimsigen und keine Landpartieen aus Duebec oder Three Rivers in jene Gebirge hinausmachen, aus denen der St.- Morih mit den tausendjährigen Eichen der Firma "De Jonge's Erben" niederstürzt — zwei so melancholische Hypochonder, sag' ich, wie der Oberst von Hüleshoven und sein Freund und Rathgeber da, Remigius Hedemann aus Borkenhagen bei Witoborn, nach Montreal wollten oder nach Isle de Jesus, wo man allein noch eine gute und richtige römische Messe zu hören bekommen kann in diesem abtrünnigen ketzerischen Amerika —

Bedemann ichuttelte ben Ropf -

Nicht? fuhr Benno fort. Sieh! Gieh! Euch benuncir' ich an die Inquisition! Ihr fommt mir beibe fcon lange fo vor, als wenn 3hr in ben alten Balbern, wo bie Indianer bem "großen Gott" fcalpirte Menfchenfopfe jum Opfer bringen, heiligere Schaner verfpurt haben wollt als in unferer alten borfenhagener Dorffirche! Schamt Guch, ihr Abtrunnigen! Doch bavon bei anderer Gelegenheit. Steigen die beiben ba unten herum über die Felswände in ber Rabe bes fleinen Baterson-Sees und traumen bon bergangenen Tagen und fünftigen englischen Salbiolbbenfionen. Blötlich feben fie einen jungen luftigen Danby gerabe unter bem letten Sturg bes St. - Morit herumhüpfen, wie wenn er hatte eine von den Töchtern der hochmögenden Frau Balpurgis Rattendyt jum Tange führen wollen! Die reichste Kamilie brüben in ber Resideng bes Rirchenfürsten, mein Fraulein! fette Benno erlauternd bingu.

Reine Ausschmudungen! fagte Lucinde, von Benno's Seiter-feit unterhalten.

Der Oberft, fuhr Benno fort, zeichnet gerabe ben malerischen Sturg, Bebemann raucht eine transatlantische Driginalcigarre, ba verschwindet plötlich unser Tanger und beibe wiffen nicht, war es ein abfichtlicher ober ein unabfichtlicher Entrechat, nachbem bie beiden Firnifistiefel plotitich aufgehört hatten in ber Sonne au alitern. Bon einem Bulferuf fonnte nicht gut bie Rebe fein, benn ber St. - Mority bonnert zwar nicht fo fart wie ber Riagara, fpricht aber boch noch immer vernehmlicher als unfer immer gabmer und fleinlauter werbender Rheinfall bei Schaffhausen . . . (ob man sich gleich auch noch jetzt bei bem in ber Tare für die Ueberfahrt verhören und brüben einen Franken gablen fann, wenn man huben nur auf einen halben bedungen ju haben glaubt) . . . Rurg, ringeum, wie gefagt, englischer Sonntag! Man wußte, daß in einem Orte namens Forges eine Colonie von Flögern wohnt, die jedoch auf feine fonntägliche Wafferpartieen begierig ichien und babeim trot ber Site vielleicht irgenbeinen soliden Gin-Bunsch braute. Nur jenen einen Tanger hatte man bemerkt. Da er nicht wieder jum Borichein tam, wurden unfere Menichenfeinde benn boch ein wenig unruhig, und ber ärgfte aller Timone, bort unfer Bebemann, beliebte bie geiftreiche Bemertung ju machen: Wenn nur bas Burfchen nicht in ben Sturz gefallen ift! In ben Sturg nämlich, bon bem man die ganze Ausbehnung von dem Orte, wo fie fich befanden, nicht überfeben konnte! Allmählich macht man fich nun auf, flimmt empor, erreicht ben Rand ber Felfen, burch welche ber St.= Morit fich hindurchbrangend in einen Reffel nieberfturgt. aus bem hochauf eine riefige Schaumkrone fich erhebt und bann pfeilgeschwind wieder weiter gleitet bem Lorenzo zu. Doch entbeden fie nichts. Alles ift ftill; nur wilbe Bogel fliegen quer

über ben Sturg, beffen Schaumtropfen boch hinauffprigen, bag bie Dinger mit benetten Alugeln bas Beite suchen wie taumelnb. Da plötzlich bemerkt Bedemann's icharfes Auge unten an einem Relfenvorsprung - eine Mute und eine fo elegante, wie fie nur herr Thiebold be Jonge getragen haben fonnte. Mun ftand es feft, ber Tanger mar verungludt. Bu feben von feinen gerftudten Gliebmagen war nichts. Dan rief englifch, beutich, Reine Antwort. Aber die Mute lag ba auf ber französisch. Relfentante und erft von diefer an fonnte man fentrecht in die Diefe bliden. Run wuchs bie Beforgniß. Gie fteigerte fich bei bem immer gleichen Donnern und Bifchen ber auffprigenben weißen Strudel, die, wenn ber Gefturzte nur einen guß breit von ber Relswand weiter entfernt lag und fich im Niebergleiten nicht an ber Wand irgendwie noch hatte halten fonnen, ihr Opfer verschlungen hatten. Wer flieg die Band querft hinunter, Bebemann?

Der Dberft!

Erzählen Sie selbst, herr hebemann! unterbrach Lucinde. Herr von Asselbun, scheint es, brodirt die Geschichte, wie wenn sie in den Exercices des strasburger Englischen Frauleins gestanden hätte zum Uebersetzen ins Deutsche!

Da es Benno bes brohenben Näherkommens der aus zwei Richtungen heraufziehenden Gewitter wegen für gerathen halten mußte, vorläufig das hinterdeck der Chaise aufzuschlagen, wobei ihn, hinunterspringend, der Quasi-Postillon unterstützte, so nahm Hebemann, nach Benno's Ausdruck, nicht nur die Leine der Pferde, sondern auch den Faden der Erzählung auf und berichtete schmuckloser. Er erzählte, daß aufangs der Oberst und er, beide zu gleicher Zeit, den Entschluß faßten, sich gegenseitig unterstützend bis zu dem Vorsprunge niederzusteigen, wo die Mütze lag. Freilich war damit schon Lebensgefahr verbunden, doch

rollte von der fast senkrecht niedergehenden Felsmauer kein Steinchen nieder. Bebenklicher war noch das Bagniß, sich überzubeugen und weiter in die Tiese zu sehen. Der Oberst hätte es gethan, während hebemann, sich mit den Fingern in die Band einbohrend, ihn krampshaft gehalten. Lautlos hätte er, nach erstem Bekämpsen des Schwindels, sich wieder zurückgelehnt und nur mit dem Kopfe genickt, als könnte schon der Schall der Borte die Kraft haben, die schmalen Steine, auf benen sie sich hielten, loszubröckeln. Mit Lebensgesahr wäre man emporgeklommen und nun hätte der Oberst berichtet, daß ein junger Mann dicht am Rande des tosenden Sturzes anscheinend todt läge. Kurzum — er wäre dann gerettet worden —

Was? Wie? fuhr Benno auf. Schon gerettet? Wer in aller Welt erzählt denn so! Rein! Zerschmettert vom Niederfturz, suhr Benno mit pathetischer Stimme fort, zerschmettert vom Niedersturz konnte der Berunglückte nicht sein, denn der Fall war dicht an der Felswand entlang; ein Beweis, daß der Gesallene ansangs die Bestinnung behalten hatte und niedergeglitten war an besagter Felswand. Unten aber konnte die Erschöpfung, ja schon der Lustvuck des niedersstürzenden Flusses, ein Lustvuck, der bereits an dem kleinen Pavillon zu Laussen beim Abeinsall den Athem benehmen kann, ihn vielleicht nicht mehr zur Besinnung kommen lassen.

Sie mußten wol, fragte Lucinde zu hebemann, wie zu einer authentischern Quelle hinauf, nach jener Colonie, wo die Holzschläger wohnten?

Richtig, mein Fräulein! sagte Benno. Eine halbe Meile, und bes beschwerlichsten Weges! Es vergingen brei Stunden, bis man an der einzigen Stelle, wo die Rettung möglich war, mit Stricken, Leitern, Stangen ankam. Der Schrecken war nicht gering in der Colonie. Der junge respectable herr Thie-

bold be Jonge hatte biefen romantischen Spaziergang auf eigene Sand gemacht, mabrend zwei Commis, ein Diener und einer ber beften Solameffer bes Geschäfts, ber bie jungen Leute auf biefer Gewinn versprechenden Unternehmung begleitet batte, in ber Rieberlaffung jum Studium canadifchen Gin-Bunfches juriidgeblieben maren. Die Berzweiflung berfelben verbreifacte bie Anstrengungen, bie man jur Rettung machte, und boch würde fie nicht gelungen fein, wenn bas schwierige Anbringen ber Leitern, ber Strice, ber Stangen nicht von ben beiben tapfern Solbaten geleitet worden ware. Der Oberft mar unten ber erfie. Der Berunglüdte lebte noch. Er war allmählich von einer Betäubung erwacht. Er mar erwacht, um mit Schaubern zu gebenten, bag er, wenn niemand ibn bier auffuchte, bes elenbeften Todes batte .. verfterben" muffen. Gine Stunde verging in Diefer graufenvollen Borftellung. Gein Rufen verhalte im Donner des Wafferflurges. Endlich tam die Rettung. Sie mar fcmierig, aber fie gelang, wie Sie heute noch an meinem Freund be Jonge feben werben. Sie gelang aber auf folgenbe Art. Erftens -

Genug! Genug! sagte Lucinbe und wandte fich an Bebemann: Das gab gewiß eine glückliche Scene!

Des Dantes? Der Ribrung? Im Gegentheil! antwortete pathetisch für diesen Benno. Unsere zwei Söhne der Moorheide enthüllten nur oberstächlich ihr Incognito, nahmen vor zwei Jahren den gleichgültigsten Abschied von ihrem ewigen Schuldner, nicht einmal einen schönen Gruß bestellten sie durch ihn nach Bortenhagen oder Westerhof oder Kocher am Fall. In Quebec ersuhr der Gerettete die Namen des deutschen Obersten und seines nicht im activen Dienste stehenden Gefährten; er wollte ihre Ridckehr in Garnison abwarten, aber leider! sein Schiff war gerade "klar", er reiste ab mit hinterlassung einer Menge von Dantsagungen und Geschenken. Erst hier in Europa sahen sie

sich zufällig in ber Resibenz bes Kircheufürsten wieber. Heute in Kocher am Fall bei biesem Woltenbruch werben sie sich an die Strudel bes St. - Morigfusses zurudversetzt fühlen!

In der That brach jetzt das Wetter über die Reisenden mit surchtbarer Gewalt aus. Man bot hebemann an, daß auch das Borberverded aufgeschlagen würde und er schleunigst hereinkame. hebemann öffnete aber nur den Soldatenmantel Benno's und lehnte ein Anhalten um so mehr ab, als ein in der Nähe liegendes Wirthshaus bei schnellem Zusahren bald erreicht sein konnte. Dort wollte man dann Rast halten und den Wagen vollends verschließen.

Das Wirthshaus lag an einem Rreuzpunkte mehrerer Landftraffen. Immer größer murbe die Bahl ber fich eilenden folbatifchen Rameraben, bie in Bloufen und Ritteln gen Rocher jogen. Manche Bekanntichaft mar in der jähen Klucht ber fich por bem Regen Bergenden mit wintender Sand ju grugen. ber Major ber Gensbarmen, unter bem Grutmacher fand. wurde auf einem Gaule babinjagend erfichtlich. Bon ber nordlichen Strafe fam ein geschmachvolles Reisecoupe berangesprengt. 3mei Militarpersonen fagen barin, bie aus bem Bagen fich vorbeugten; die eine mar ein Offizier, die andere, wie Benno, ein Gemeiner. Letterer fprang in bem Gebrang an bem Wirthshaufe noch bor bem Offizier heraus. fast zu gleicher Beit auch bas Gefährt aus St. = Bolfgang an= hielt und ber Solbat ben im triefenden Mantel fitenben Bebemann erkannt hatte, kam er zu biefem herangesprungen, ihm bie Sand au ichütteln und ihn halb und halb geradezu zu umarmen. Best hielt ein Diener in nobler Livree einen Regenschirm über bem Solbaten - ein wunderlicher Contraft ju feiner Jade als Bemeiner. In bem Durcheinander bes Ertennens, beffen Reihe nun auch an Benno tam, bes Borfahrens, ber Begrüffungen ba und bort, bes aus bem herabgelassenen Schlage hinausspringens und unter bas schützende niebere Dach Eilens auch von Seiten Lucindens war ihr vernehmbar und ersichtlich geworden, baß dieser neue Anfömmling eben der gerettete herr Thiebold de Jonge war.

So eilig fie in die dumpfe, pon Menichen überfüllte Birthsftube lief, fo fah fie boch, bag ber am Bafferfall von St. - Morit Gerettete eine ichlante Geftalt von lebhafter Beweglichfeit und breiften und gefälligen Formen mar. Er trug belle Glacihandschube, Firnifftiefel, eine Biquewefte unter ber nur am obern Knopf geschloffenen Uniform bom feinften Tuche und eine carrirte Reifemute, die mehr einem reifenden Englander ale einem Landwehrmann angehörte. In ber Wirthsflube fab man Solbaten, Bauern, Biehtreiber, Saufirer, Geiftliche, alles mas ber Regen nur hereinfegte. Lucinde borte balb, bag ber Borfall mit bem Grabe in St. - Wolfgang allgemein befannt geworben mar. Major Schulzendorf erörterte ibn braufen mit ben eben Angefommenen und bem Landwehroffizier, bem Begleiter Thiebolb's. Bedemann war inzwischen verschwunden. Ohne 3meifel fuchte er die nicht fichtbaren Staliener auf. Dag fie jugegen waren, fah Lucinde an bem ausgespannten Wagen berfelben porm Baufe.

Angegriffen von der Fahrt, erregt von allen neuen Mittheilungen und Eindrücken, fast erstickend von der Schwüle des kleinen Saales und betäudt von den lärmenden Stimmen so vieler Menschen, stand sie am Fenster und sah wie die Blitze über die ganze Ebene hin ein magisches Licht warfen. Seltsam glänzte und strahlte das graue Gestein der vullanisch zerrissenen Gegend.

Ihre Begleiter tamen nicht in den Saal und fie felbst mochte Gustow, Zauberer von Rom. III.

fle nicht auffuchen. Sie erfuhr, daß es bis Kocher nur noch eine halbe Stunde zu fahren war.

Schon nach furzer Zeit hatte ber Autscher, vom Regen gebabet, ben Bagen braußen ganz geschloffen. Die Pferde wurden nicht ausgespannt. Lucinde konnte annehmen, daß ihre Begleiter sofort weiter zu fahren wünschten.

Doch tamen fie lange nicht gurud . . .

Sie wartete und wartete. Es verging fast eine halbe Stunde. Endlich ließen sich draußen schon die Italiener sehen. Auch der Regen hörte auf. Die Wolken theilten sich. Die Italiener, schien es, dachten an ihre Weiterreise.

Lucinde trat hinaus aus dem Saale, wo fie so lange am Fenster sinnend und träumend gestanden hatte. Sie suchte nach ihren Reisegefährten, die sie so aufsallend vernachlässigten. Eben war sie im Begriff, den Alten, Napoleone Biancchi, zu grüßen, als sie, unter dem Thorwege stehend, nach dem Hofe und Garten zu einen lauten Wortwechsel und plötzlich aufs allerheftigste eine Stimme: Dedemann —! rusen hörte.

Sie wandte fich. Mehrere andere folgten ihrem Beifpiel. Einige ber Haufirer fprangen hinzu nach der Gegend hin, wo der Ruf hergetommen.

Das war ja Benno's Stimme! sagte sich Lucinde. Wie sie bem Beispiel der andern folgend sich wandte, um dem Hofe zuzueilen, freuzte ihre Schritte, wie auf der Flucht, leichenblaß und mit furchtentstellten Zügen, Porzia. Ihr jüngerer Brider Catone hinter ihr her. Er trug den hut, der ihr entfallen schien.

Trug diese Begegnung schon den Charafter eines Moments — benn ebenso schnell war Borzia verschwunden und auf dem Wagen bei ihrem staunenden Bater und ihrem ältern Bruder, der schon die Peitsche in der Hand hielt — so war der Anblick, der sich allen nun schnell herbeigekommenen Beobachtern im Hofe darbot,

wie die plössiche Berfieinerung der lebendigsten Scene. Der Hof und Garten ging in Eins. Unter der Regelbahn schienen die Italiener ein einsaches Mahl gehalten zu haben. Auch vom Hause aus konnte man in die Regelbahn eintreten, wo man einen gebeckten Tisch sah. Hebemann, Benno, Thiebold de Jonge und der Landwehrossisier bildeten eine charakteristische Gruppe. Hebemann's breitkrämpiger Sommerhut lag auf dem naffen Boden im Garten draußen, er selbst stand wuthschnaubend und wie zum Angriff gerüftet. Benno vor ihm, ohne ihn zu berühren, doch in der Geberde, die den gewaltigen Aus: Hedemann —! begleitet haben mußte. Thiebold de Jonge stand schiügend vor dem Ofsizier, dem seinerseits ebenfalls die Müge entsallen war und ein plösslicher Schreck alle Farbe geraubt hatte.

Wie die Menschen neugierig herzugelaufen kamen, riß Benno ben in jeder Aber zu einem Angriff gerüfteten Hebemann in den hintern Garten. Er folgte jetzt wie ein Kind gelassen und willensos und nur noch das eine Wort kam allen hördar von seinen bebenden Lippen: Herr — von — Endesuß! Jede Silbe war betont, in jeder Schwingung der wenigen Worte lag die Andeutung, als wolle er sagen: Wir beide kennen uns doch wol?

Ein Ansenthalt in der Benrtheilung und Bermuthung über alles das war nicht möglich, denn Thiebold de Jonge trällerte soeben laut eine Arie und zog den Lieutenant, wie wenn nichts vorgesallen, tänzelnd weiter. Er führte den Erschrockenen, der seine Mütze aushob, auf einem andern Bege in die grünnen Gebüsche hinaus. Bald sam Benno, der Lucindens ansichtig geworden war, aus einem, wie man sah, mit den ledbaftesten Demonstrationen gesührten Gespräch mit hebemann nach vorn und sagte zu ihr: Bestes Fräulein! Sie werden gutthun, lieber allein vorauszusahren! In der Dechanei kommen Sie ge-

Digitized by Google

rabe noch zu einem Mahle an, das heute zu Ehren der fremden Geistlichen stattstudet! Eilen Sie! Sie sinden dann den Onkel und die Tante im besten Humor! Wir andern — wir bleiben noch eine Weile zurück — Gelegenheit, sehen Sie, gibt es noch genug nach Rocher am Fall und mein Absteigequartier ist ohnehin nicht in der Dechanei, soudern seitwärts in einem kleinen Weinberge, eben da, wo Armgart's Bater, der Oberst wohnt!

Aber Debemann? fragte Lucinbe forschend und um so theilnehmender, da fie der Rame "von Endefuß" an die alten buftern Begegnungen ihres Lebens, an den Rittmeister, ben "schönen Endefuß", erinnerte —

Fährt mit uns ober geht nach bem Regen lieber zu Fuß ... Sehen Sie nur, dieser Thonboden sangt im An eine Ueberschwemmung ein und man geht wieder trocken — Abieu, Frau-lein! Heut Abend oder morgen in der Dechanei! Biel, viel Gluc!

Diese Willensäußerungen und Berabschiedungen waren zu bestimmend. Benno begleitete schon Lucinden an den Wagenschlag und half ihr mit Artigkeit einsteigen. She sie sie sind noch gesammelt hatte, ehe sie nur ihre Frage: Aber was ist denn nur vorgesallen? ausgesprochen, suhr sie schon von dannen. Sine Ausstärung hätten die Italiener geben können. Diese aber hatten sichon eine andere der vielen hier sich kreuzenden Straßen eingeschlagen, nicht die, auf welcher sie selbst nach Kocher suhr. Bom Kutscher konnte sie nichts Anderes über den Borfall ersahren, als daß jener herr von Endesuß aus der Residenz des Kirchensürsten und zu den Landwehrübungen kam wie alle andern. Sie glaubte den Borfall so zu verstehen: Der Offizier versolgte Borzia, hedemann trat dazwischen, ein Wortwechsel entstand, der zu Thätlichkeiten überzugehen drohte, Benno hielt Hedemann zurück und hinderte ihn, einem Ofsizier in Unisorm eine Beschimpfung

zuzusügen, die diesen hätte zwingen müssen, vielleicht hebemann, wie die Gesetze der militärischen Ehre den Satissactionsunsähigen gegenüber einmal eingeführt zu haben scheinen, zu durchbohren. In dem Ton, wie hebemann den Namen: herr von Endesußt gerusen, lag eine Andeutung, daß sie sich kennen mußten. Bas hinderte sie, anzunehmen, daß sie dem Sohne des "schönen Endesuß" begegnet war, desselben Landraths und Freundes des Kronsphiltus, vor dem sie selbst oft genug, wie jeht Porzia, gessiohen war?

Rach einer halben Stunde, gegen halb zwei Uhr, fah fie am Rande eines eigenthümlich geformten, schroffen, fast fargähnlichen, bunkeln Bergrückens das Städtchen Rocher am Fall. Eine hohe Kuppel mit vier Thurmen rings gehörte ohne Zweifel dem Dom von St.-Zeno an.

In ihrer Brust wurde es ihr schwerer und schwerer, je mehr sie hinüberblickte zu ber Kathebrale, die mäßig hoch auf einer terrassensig sich erhebenden Anhöhe lag. Diese kleine Anhöhe beherrschte auf dieser Seite die Stadt, während auf der andern der differe Sarg des Gebirges lag.

Setzt fuhr sie auf getieselten Wegen durch smaragdgrüne, vom Regen suntelnde Wiesen; dann lenkte der Wagen in Baumalleen ein, die von geschnittenen Heden durchbrochen wurden. Unmittelbar um ein im Duadrat liegendes kleines Schloß zwar nicht so phantastischen, wie sie in ihrer Biston gesehen, doch gesälligen altstränkischen Geschmads zogen sich Blumen- und Gemüsegärten. Alles hatte einen vornehmen, gepstegten Anstrich. Das Schloß war mit Bischauerarbeit geziert. An der Pforte, wo zwei gewaltige Karhatiden einen Balcon mit einst vergoldet gewesenem Eisengitter trugen, suhr der Wagen an, ohne sogleich empfangen zu werden. Der Kutscher mußte absteigen und selbst klingeln. Dies Klingeln schalte weithin wie mit boppelten Zügen,

die den Klang der ersten Glode nach einer zweiten übertrugen. Ein alter freundlicher Diener in weißen langen haaren — wahrscheinlich der in Aussicht gestellte Sternseher — erschien, spitzte klug die Augen, orientirte sich, lächelte sein und wohlwollend und öffnete den Schlag. Er hatte eine Serviette über dem Arm, zum Beweise, daß man im hause wirklich mit einem Diner beschäftigt war, wie sie bereits in St.-Wolfgang ersahren hatte.

Am Nachmittag beffelbigen Tages ftehen bie Flügel eines großen Fenftere in ber Dechanei weit offen. Gie find beschattet bon ben Zweigen einer Linbe, die fich bie naffen Zweige und Blätter trodnen läßt von ben faft mubsam burch bas Caub binburchbringenden Strahlen der wieder am blauenden Simmel bervorgetretenen Sonne. Die Bogel zwitschern, Rafer fummen wieber; fie hatten an ben Simfen und in ben Cannelirungen bes Saufes vor bem Regen ihre Buflucht gefucht; wirklich auch trottet ein Pfan unterm Fenfter über die unten rings binlaufenden feuchten, moosburchwachfenen Sanbfteinfliefen und wiegt und hebt ben bunten Schweif, faft wie um ihn nicht naß werben ju laffen und gang wie eine Dame ihre Rleiber icont. Gabe man nicht ba und bort ein beiliges Emblem, am Eingang bes engern Parts ein Marienbild, am Ausgang jur Rathebrale bin ein Crucifir, unter ben Stuccaturen an bem Saufe eine ehemals vergolbet gewefene Strahlenkrone, ein Kreuz, ein Dornenhaupt: man würde ben Ginbrud haben, ale mußte man fich hier umichauen nach einem Marmorbilbe ber Flora, nach einer Gruppe verstedter Satyrn ober Nymphen entführender Centauren.

Am offenen Fenfter gibt es einen traulichen grünen Bintel amischen ben bineinlangenben Zweigen ber Linbe und einem Studirtische, beffen Borsprung ben Bögeln ebenso juganglich

scheint wie eine Anzahl ans Fenster geruckter Sessel, auf beren Lehnen sie sich zu setzen wagen. Ein Greis, den die Bögel schon kennen und den sie sogar auf seinem Schreibtisch besuchen — er lockte sie regelmäßig durch seinen Morgenzwieback und sein Mittagsbessert — nennt diesen Winkel seine liebste Sakristei und seinen segensreichsten Beichtstuhl.

Auch Bücher sieht man in glänzenden Einbänden mit geöffneten Kupfersticheinlagen in der Mitte des Zimmers auf einem runden Tische. Ein in Guache gemalter Christustopf von Guido Reni hängt über dem Schreibtisch. Die bunten Lithophanieen, welche die Fensterscheiben verbeden, sind jetzt, da die Fenster offen, an die Wand gelehnt. Man sieht in Alabaster das Abbild der speerdewassenen Göttin der Weisheit vom Parthenon auf einem weißen kleinen Borzellanosen. Auf dem eleganten Mahagonischreibtisch mit Fächern und kleinen durchbrochenen Galerieen aller Art liegen und siehen in Bronze bunterleigestaltete Nippsachen, Briefbeschwerer, Streusandschalen, Federgestelle, Federwischer von bunten Farben, ein gewaltiges Tintensaß in Gestalt eines Drachen, der sein schwarzes Gift ausspritzt, zierliche silberne Leuchter, ein Lichtschrm von grüner Seide —

Der ehrwürdige Bewohner lehnt den einen Arm auf ein grlinfammetnes Fensterkissen und athmet den köstlichen Dust der Linde ein. Er lockt einen der Bögel, die in seinem stillen und dunkeln Zimmer unter ihren Zweigen zu sein träumen. Am liebsten beschied er auch ebenso von seinen Beichtkindern alle die, die ihm gar zu oft kamen oder zu umfändlich sich ausplauderten oder die in ihrer "Sundhaftigkeit sich so außerordentlich wichtig machten", hierher an diese stätte. In neuerer Zeit freilich kamen wenige. Die Dechanei fland nie im Geruch der Heiligkeit, jetzt vollends nicht, seitdem Beda Hunnius, Bonaventura's damaliger Mitgeweihter, nach mancherlei anderweitiger Berpstan-

jung, in Rocher Stadtpfarrer geworden war und überhaupt in vielen Rirchen rings in ber Proving taglich bie Bofaune Bions mächtiger geblafen wurde, als "zu feiner Zeit", zur frühern Reit bes Dechanten bier Sitte mar. Manche jest prebigten boch, ale wollten fie bie Erommeln übertonen, bie ba eben jest auf bem Marktplat brinnen zu Rocher am Kall gerührt werden zum Appell bes 35. Landwehrregiments. Sie predigten, als follt' es an eine neue Bartholomausnacht gehen, an ein Pour l'amour de dieu mit geschwungenem Schwerte, falls nur ber Berr Rirchenfilrft im Rampf mit ber Regierung, mit ber Bhilosophie und ben gemischten Ghen bald bie Barole ausgeben wollte. Der gute Ontel Bonaventura's und Benno's von Affelyn nahm bie Sache ber Religion von einer milben Seite. Auch bier an feinem Linbenbaum pfleate er jedesmal ichnell mit bem felbstaeichilberten tiefen Berberben feiner Beichtfinder fertig ju merben, jog bann gern fein golbenes Doschen, ging auf Rrieg und Frieden in ber Türkei, auf Runft, Ratur, Menfchenleben in Rom, Griechenland und Rocher am Sall über und endete gewöhnlich mit den beften Bufprüchen, bie er bem Entichluß, auf Gottes Gnabe gu' vertrauen, ertheilte und mit ben auversichtlichften Soffnungen auf bas nach Leibnig ja praftabilirte Glud und bie Beiterfeit bes gangen Universume.

Dabei entbehrt jedoch der Greis, der, zurlickgelehnt in einen bequemen saffianenen Boltaire, ein violettes Sammetkappchen auf dem mit weißen Löckhen umwallten Haupte trägt, keineswegs einer gewissen Schläues schlaues sogar, wenigstens Marstantes, sehlte dem Dechanten keinesweges. Seine Nase war lang und habichtartig, das Auge dunkel und sogar listig. Und stochert er sich eben die wenigen Zähne, die ihm noch geblieben, so geschieht dies mit jener seinen Miene, die mehr einem Diplomaten hätte angehören können, allerdings einem Diplomaten aus der alten

Schule, jener, bie noch am Wiener Congress um ein Bonmot vom Fürsten be Ligne sich ebenso exaltiren konnte, wie unsere jetige Diplomatie sich nur um eine neuconstruirte Jagdslinte exaltirt. Auch des Dechanten Kinn war ausdrucksvoll schön geschweift und länglich, die ganze Erscheinung, auch in den weißen wohlgepslegten Händen, entschieden vornehm und aristokratisch; ja, statt des kleinen weißen Streisens unter der schwarzen Halsbinde hätte ebenso gut ein blaues oder rothes Band irgendeines Comthurkreuzes hervorschimmern können. An den schöngesormten Schläsen, an der Stirn und dem Scheitel konnte man Geist und Phantasie erkennen. Nur ein etwas zu weicher, ja schlasser Jug am Munde verrieth Bequemlichkeitsliebe, ein bekanntes Erbübel aller alten Garçons, vornehmlich aber derer von der langen Robe.

Seiner geiftigen Richtung nach geborte Frang bon Affelyn au ben wenigen noch Ueberlebenben aus ben Beiten Beffenberg's, ber fich bamale, ale bas gesammte Baterland für alle feine Lebensbezüge eine Bereinigung träumte und fich biefe ehrlich verbient hatte burch die Sahre ber napoleonischen Anechtschaft, verdient burch ben Aufschwung ber Befreinngejahre, auch für bie tatholifche Kirche "Reformen" möglich gebacht. In jener Beit hatte Frang von Affelyn rafch emporfteigen tonnen zu einem Bisthum, er hatte jett Erzbischof fein tonnen; benn maren auch bie brei Brüder von Affelyn, Frang, Friedrich und Mar, an Gutern nicht gesegnet, batte jener ben Briefterftanb, Friedrich bie Beamtencarrière und Max die Bewirthschaftung ber wenigen und nach seinem frühen Tobe gang veräußerten Besithtumer ber Familie gewählt und traten fie babei ohne andere Ausstattung als bie ihres Bergens und ihrer Bilbung in bie Welt, fo fehlte es boch an Berbindungen nicht. Franz ließ fich, nach einer lebhaften Antheilnahme an ber "westfälischen" Beit und einem bamals häufigen Einspruch auch auf Schloß Reuhof, wo er in ber That

"Frau von Gulpen", die Schwester ber "Frau hauptmännin", tennen gelernt batte, in ber Friedenszeit eine gute Bfrunde genugen. bas Dechanat zu St. Beno. Obgleich in einer wenig freundlichen Gegend gelegen, war fie boch bie einträglichfte und reichstdotirte auf fünfzig Deilen im Umfreife. Man murbe fie wie alle biefe Stifter, wenn nicht nach bem Biener Congreß facularifirt, boch in ihren Ginfunften beschnitten haben, wenn nicht von alten Tagen ber bie beutschen Raiser auf die alte Rathedrale ein Batronatsrecht geübt batten. bas infolge eines bamals von Frang von Affelyn entwidelten außerorbentlichen Gifers auf bas Saus Defterreich übergegangen mar. Go erhielt fich bie Dechanei ju Rocher am Fall in ihren alten Ginfunften, mabrend bie Amtsverpflichtungen fich nur auf ben Rirchendienft befdrantten; benn jum wirflichen, ber Bureaufratie verantwortlichen Dedanten , b. h. tatholifden Superintenbenten. machte man fpater ben Stadtpfarrer eines benachbarten Ortes, nachbem eine furze Beit hindurch Frang von Affelnn die wirkliche Dechantichaft vermaltet und über Geburten, Sochzeiten, Sterbefälle, Disciplinarvergeben, Rirchenbauten und Reparaturen, Berbrauch von Bein, Brot, Del, Bache u. f. w. an die Regierung feine Berichte gemacht hatte. Freilich war das nur ein turger hitiger Anlauf gewesen. Frang bon Affelnn mar feiner Unfabigfeit zu folchen Relationen schon damals inne geworden, als ihn der turge, befehlende Ton ber Regierungsbescheibe "verlette". Sowol fein "freiherrlicher" Sinn wie ber bem Briefter mit ber erften Beihe eingepflanzte Stolz, ber bei manchem befanntlich in einen imperatorifchen Sochmuth übergeben tann. tonnte fich in biefe Erlaffe, in die Form dieser Fragen und Antworten nicht finden. Als er im Unmuth über ben officiellen Regierungestil einmal fast gegen ein Biertelhundert Briefe im Zeitraum von zwei Monaten gar nicht geoffnet hatte und ihm boch über die Dinge, die er nun auf biefe Art versäumte, über die Menschen, die er durch die Nichtbeachtung ihrer Angelegenheiten in die peinlichste Noth versetze, zuletzt so himmelangst wurde, daß ihm die Briese in Gestalt händeringender Beiber und Kinder Nachts am Bette erschienen und er nicht mehr schlasen konnte, da schickte er sämmtliches ausgehäuste Material an den damaligen Kirchenfürsten der Provinz mit der Bitte, ihn vor dem hohen Gubernium zu entschuldigen oder ihm wenigstens stir sein kurzgesastes Mittel, sich nicht ärgern zu wollen, die möglichst lindeste Strase zu erwirten. Der damalige Kirchenfürst war im Sinne der Regierung gestimmt, doch nicht ohne Wohlwollen stir seine Angehörigen; so ersolgte eine friedliche Bermittelung. Die Dechanatsgeschäfte wurden dem Freiherrn Franz von Asselhen einsach abgenommen gegen eine Bergütung, die er an seinen Stellvertreter zahlte.

Der nominelle Dechant mar inbeffen bei allebem boch feinen . freiern Anschauungen fiber die Stellung ber Rirche gur Religion, Biffenichaft und jum Baterland nicht untreu geworben. Rur die jest angebahnte mittelalterliche Reaction fehlte ihm alle vermandte Gemüthsftimmung. Er fah fogar etwas in ihr, bem fich ber Stolg und bie bynaftische Treue bes beutschen Abele batte fern halten follen. Er mochte nicht ben Protestantismus, batte aber gern eine katholifche Kirche gehabt, wo Licht und Aufflärung, alle Runfte und Wiffenichaften, die ben Menschengeift, borgugeweise ben beutschen, ehren, Blat behalten hatten. Diese Befinnung mit Gifer ju verfolgen, für fie ju fampfen, gu leiben, bagu fehlte ihm freilich ber Aufschwung. Er begnugte fich, feinerseits das zu fein und es auch zu icheinen, mas er mar. Er ließ fich bie Minerva nicht von feinem Ofen wegnehmen, bis bes Winters. wenn geheizt murbe. Daß es barüber Anfeindungen gab, verftand fich bei ber gunehmenden Liebe gur Duntelheit und Angeberei von felbft. Ginftweilen verfohnte er bie Gegner burch

sein Herz. Seine Wohlthätigkeit war grenzenlos und wenn man an seiner Rechtgläubigkeit zweiselte, so konnte er sagen: Ich erzog euch ja einen Heiligen und wer weiß ob nicht außerdem noch einen St.-Georg, wenigstens einen vorm Appell- und Cassations-hofe! Er meinte Bonaventura und Benno, die er beibe hatte ausbilden lassen und wie feine Söhne liebte.

Diefe Meußerung hatte ber Dechant auch noch beute wieberholt gethan, als er bei feinem immer gewählten, beute fogar feftlichen Tifche mitten unter Donner, Blit und Regen mehrere ber tonangebenben Beiftlichen ber Umgegend ju Gafte hatte. Mit Einschluß ber Frau bon Gulpen, feiner nunmehr ichon faft ber "golbenen Dochzeit", wie er oft icherzte, fich nabernben Birthschaftsführerin, hätte die Tafel beinahe aus dreizehn Bersonen beftanben. Sein alter Diener, ber Sternseher - er bieß Joseph Windhad und hatte einft bei einem Lehrer ber Aftronomie, einem öfterreichischen Erjesuiten in Wien, feine Carrière im Dienen und im Sternsehen begonnen - hatte biefe Berausforberung ber Schidfalsmächte ebenfo wenig geduldet wie Frau von Gulpen. Es waren an die immer offene Tafel bes Gaftfreieften ber Gaftfreien heute elf geiftliche Berren getommen, unter ihnen fogar ein Mond. Best blieb ber Oberft von Sulleshoven, ber murrifche Sonderling, aus. Run half nichts, Frau von Gulpen mußte die zwölf Berren allein laffen und fich von ber Tafel gang gurudgieben, woburch fie infofern einen Bortbeil gewann, als fie besto umfichtiger erftens bie Ordnung ber verschiebenen Gange dirigiren und zweitens die gerade zwischen einem pitanten Hors d'oeuvre und bem Braten antommende Lucinde empfangen fonnte.

Auf eine kurze Borbereitung und erft einleitende Anweifung für ihre Stellung mar Lucinde gleich in bem oben citirten Briefchen angewiesen worben. Daß biese so turz aussallen würde, hätte vielleicht Betronella von Gilfpen selbst nicht geglaubt; benn Lucinde war über die Aehnlichteit der Gesellschafterin des Dechanten mit ihrer alten verschollenen "Frau Hauptmännin" sogleich sprachlos geworden, hatte allem zugestimmt und sich nur erst auf ihrem Zimmer zu sammeln gesucht —

Das Diner mar borüber. Der Dechant mar erichöbft von Tifchgefprachen, wie er fie nicht liebte. Satten biefe Collegen fich beute nicht geruftet zu einer Conferenz, die nachmittage beim Stadtpfarrer ftattfinden follte, als galt' es einen Wettfampf mit den Kriegsmanövern! Es waren nicht einmal die Zeloten, die ber Dechant bei fich fah, aber alle ftanben unter bem Drnd ber Eiferer. Der ermahnte Mond, ein Franciscaner, ben einer ber Berren mitgebracht hatte, war einer ber berühmtesten unter ben Drängern und Stürmern und ein geiftvoller Mann bagu. griff bas alles ben Dechanten an, ihn, ber bie Bewohnheit bes alten Erjesuitenschülers, feines einft aus Wien mitgebrachten Dienere, Joseph Bindhad, Abende auf einer Blateforme bes Schlöfe chens fich um ben Lauf und bie Stellung ber Bestirne gu befümmern, fo gern jum Anlag nahm, von ihnen beiben ju fagen, daf fie ja überhaupt mehr im Sirius lebten als auf diefer fleis nen Erbe, diefer Tellus, die nicht einmal ein eigenes Licht hatte, fondern bas ihrige von ber Sonne und fogar bem armfeligen Monde borgen mußte, ja bag bie Sonne wieder ein Firstern untergeordneten Ranges mare und mit bem Sirius in gar feine Bergleichung tommen tonnte, welcher Sirius wiederum feiner-Beiter ging er wenigstens in seinen Retereien heute an ber Tafel nicht, mo bas Gespräch auf ben Sirius gekommen mar und den Mond veranlagt hatte, über die Raffiopeja und die Karbe der Sterne überhaupt ju fprechen, worüber fich Bindhad beinahe vergeffen und beim Serviren ins Gefprach gemischt hätte.

Bis jur Confereng beim Stadtpfarrer, wo ber Dechant nicht fehlen burfte, hatte es noch einige Zeit. Rach bem Diner waren Die Gafte entlaffen worben, weil fie ben Raffee beim Stadtpfarrer nehmen follten. Der Dechant hatte ein wenig in feinem Boltaire geschlummert, batte ben fugen, weichen Lindenduft eingeathmet, hatte bas 3witichern ber Bogel belauscht und ben Bfau vom Simfe oben auf die untern Aliesen gejagt, biefen Lolo, ben er nur Frau von Gulpen ju Liebe bulbete - Lolo mar ein gar bofer Bogel, wie alle Bfauen; eitel von ber hohen Bufchelfrone bis zu ben bunten Augen feines Schweifes hinunter, fuhr er berglos auf alles Lebendige gu. bem er nur irgend mit seinem frummen Schnabel beitommen fonnte. Gin unfteter Rachtunhold. hielt er nie sein Reft im geräumigen Sofe inne, hatte Lagerstätten überall, oben auf Bindhad's Sternwarte, beim Suhnerstall, in ber Nische eines fteinernen Marienbilbes, an ben Gingangsfäulen bes Bortals, auf einem Zweige ba, in einer Bede bort. Lolo war ein Nachtschwärmer, über ben ber Dechant in mancher ichlaf-Tofen Nacht oft bitter feufgen mußte, mehr noch als über bas allgemeine Beh ber Belt, bis er regelmäßig bei folden Storungen boch zulett ärgerlichft an die fpanische Band flopfte und der in Sorge um den Lolo nebenan noch wachen Betronella von Bulpen gurief: Aber liebfte, befte, theuerfte Freundin! Bas hat benn nur heute Racht icon wieber Ihr verfluchter hoffartiger Satan vor? Gewiß wieber nichts als Born und Aerger auf die Bennen, die ftill und fanft über ihren Jungen figen! - Dann pflegte Frau von Gulpen feufgend ju erwidern, ber Lolo grame fich, weil er im grünen Barte allein leben milffe - Der Dechant entgegnete aber: Gi, ber nieberträchtige Rerl morbet une ja jebes Beibchen, bas wir ihm ichon bei allen Gutsbefigern ber Umgegend bald erbettelt, bald mit ichwerem Gelbe ertauft haben! Glauben Sie mir's, befte Freundin, um bas Glud ber Che

würdigen zu tönnen, ist der Mensch, wollt' ich sagen der Bogel zu lange Sölibatär gewesen! Gerade wie bei uns! Seben Sie heute das Sölibat auf, ich glaube, wir heirathen gar nicht einmal! — Frau von Sülpen war dann, statt auf solche Blasphemieen schlafloser Berzweiflung zu antworten, gewöhnlich schon in ihrer Kontusche, hatte die Fenster geöffnet und sprach in die sinstere Nacht hinaus mit dem auf einem Baumzweige wach sitzenden und vielleicht, wie der Heine'sche Fichtendaum, von seiner eigentlichen Gangesheimat, wo eben allerdings die Mittagssonne hellglänzend in die Kelche der Lotosblumen schien, träumenden Bogel sanste und sill begütigende Worte.

Trot fold ichredlicher Rachtreben war aber ber Dechant die Sanftmuth und Bergensgute felbft und am Tage in feinem Benehmen von den gemählteften Ausbrücken. Bur Beftätigung beffen hatte man nur feine zierlichen Billetchen zu lefen brauchen, 3. B. die Zeilen, die er ichon heute fruh gefchrieben hatte, um vom eigengezogenen Obft bes heutigen Defferts ein Körbchen voll an Frau Majorin Schulzendorf (bie Gattin bes Chefs unfers braven Bachtmeifters Grutmacher) zu übersenden. Unter einem Briefbeschwerer von Achat lagen bie beantworteten, unter einem andern von Marmor die noch zu beantwortenden Briefe. Das waren allerdings feine "Regierungsschinken", wie fie gewöhnlich genannt und früher jum Rauchern gleichsam in ben Schornftein gehängt murden: zierliche, buftenbe Billetden maren es, und manche barunter weit her und weit hin, besonders aus und nach Wien, das der Dechant alle drei Jahre zu befuchen verpflichtet mar.

Heute fesselte ihn ein Brief, den er lange in der hand behielt. Es war eine vor Tisch erft empfangene Antwort. Er hatte an einen geistlichen Freund geschrieben, der sich mit dem Ausdeuten von Handschriften beschäftigte und daran ebenso viel Bergnügen fand, wie seinerseits der Dechant an seiner Kupfer-

flichfammlung, feinen Gemmen und ben Alterthumern bon Berculanum, Bompeji, Babylon, Rinive, Die er um fich breitete und in Dutenden von Mappen fammelte. Diefem Freunde hatte er einige Beilen einer Sanbichrift pargelegt, die ihm por einigen Bochen in einem anonymen Briefe mit mehreren Bofffempeln aus bem Canton Teffin in ber Schweit, aus Chur in Graubunbten, aus Lindau am Bobenfee augefommen mar. Der Chirogrammatift fdrieb ibm, die bezeichnete Banbidrift mare eine verftellte und geborte einem Manne an, ber minbeftens fünfzig Sahre gablte, einen melancholifch-phantaftifchen Charafter batte, niemale Borfengeschäfte ju machen im Stanbe mare, in unferm Sahrhundert bes Panteethums fich nicht recht beimisch fühlte, am liebsten in einer fleinen verschwiegenen Billa am Lago bi Lugano, am Rufe ber Alpen ober in einem buftern Gichenwalbe in ben . Thalern Biemouts wohnen tonnte, einem Manne endlich, ber, mare er ein Relbherr, wie Cincinnatus hinterm Bfluge wurde bie Gefandten empfangen haben, die ihm bas Confulat bringen wollten, einem Manne, ber, wenn er ein Fürft mare, boch wie Dionpfius in Rorinth ben Schulmeifter batte fpielen tommen, einem Manne, ber Staaten lentte und babei junge Mabchen unterrichtete im Griechischen, Bebraifchen, auch wol Abends beim Thee mit einer Scheere zierlich ausschneiben tonnte - furgum wie bergleichen Thatfachen die Bandidriftbeuter bis jur Beantwortung ber Frage, ob ber betreffende Schreiber gern Sauerfraut afe und bie unlöbliche, vielen großen Beiftern jeboch eigene Gewohnheit hatte an ben Nageln zu fauen, herauszubringen miffen. Ja, ber Correspondent trieb feinen Schern noch meiter. Der Dechant las, bag ber anonyme Briefichreiber .. Berther's Leiben" auswendig wlifte, feinen Monat bis jum Dreifigften mit feiner Sage austame und fich in jeder Stadt gefallen wurde,

Gustow, Bauberer von Rom. III.

Digitized by Google

nur in keiner, die zu gleicher Beit Feftung wäre ober an einem ichiffbaren Kluffe läge —

Run gog ber Dechant, lächelnt und fopfichittelne, aus einem ber Schubfaften feines Mahagoni-Schreibbureau einen Brief, an beffen vielfach geftempeltem Convert man bie Bevanlaffung biefer diro- und einfach romantifchen Deutungen und Abnungen erfamite. In enonunten Briefen liegt, wenn fie une nicht ans feldem Berfted mit Grobbeiten regaliren ober bie Anficht eines einzelnen Dummfopis zu einem "Es geht bas Gerlicht" aufblafen. ein eigener Reig, jumal wenn fie, wie biefer, ein verschwiegenes Abenteuer provociren, ein Stellbichein, bas freilich nach bem vorliegenben Briefe ans bem Canton Teffin in der Schweiz (fo gern ber Dechant alle brei Jahre an bie Ufer ber Donan reifte und fich in feinen "St.-Beno-Angelegenheiten" einige Donate lang von den Birbeln und Strudeln des wiener Lebens wie ber Stingften einer und bann ohne alles Uebergewicht treiben ließ - Frau von Gillven blieb dabeim -) etwas beschwerlich war und über bas ohnehin im Dunkeln gehaltene Alter bes Dechanten hinauslag. Der anonyme Brief hatte gelautet und lautete immer noch, wie er ihn auch topfichuttelnd betrachtete:

"Sub sigillo confessionis.

Fiat lux in perpetuis! Quando quis tibi occurrit fidei romanae sacerdos, qui . . . "

Ober geben wir die Uebertragung:

"Unter bem Siegel ber Beichte. Es werde Licht in Ewigteit! Sollte Ihnen ein römischer Priester bekannt sein, der nicht den Tod eines Huß, Savonarola, Arnold von Brescia scheuen würde, um unsere Kirche von ihren Fehlern zu reinigen, so theilen Sie ihm unter dem Siegel der Beichte mit, daß sich am 20. August 18\*\* unter den sogenannten Gichen von Castellungo zwischen Coni und Robillante am Fuß des Col de Tende aus allen Theilen der Welt eine Borsammlung, gleichgefinnter Freunde und Wetteiferer um die Ehre nuserk wurden Martyriums einzufinden gedenkt. Es werde Licht in Ewigkeit!"

Ale icon vor langerer Beit ber Dechant biefe rathfelhaften Beilen erhalten hatte, mar feine erfte Regung feine wie über einen Scherz. Er hatte wirklich eine Religion, ben Aberglauben. Bang wichtige Dinge gab es, deren Ausführung er abhangen ließ vom der geraden oder ungeraden Bahl feiner Rodfnöpfe. Die Ferne, die feltsame Zumuthung an fich felbst, ein mit so vielen Stempeln verfebener Brief, alles bas machte ibm einen gebeimnikvollen Gindrud, ja es lag in dem Briefe etwas, mas ihn im erften Augenblid erichredte. Nicht gerade bie Sanbidrift, nein, der schwärmerische Geift des Inhalts erinnerte ihn an feinen theuern Bruber Friedrich. Spater legte fich ber erfte Reis Diefer Aufchrift. Die gewohnte Bequemlichkeit fagte ihm: Diefer Brieffdreiber ift entweder ein Narr oder es liegt bem Gangen eine Kopperei jum Grunde! Man weiß febr mabl, daß ich gewiß am meniaften Luft habe, einen Scheiterhaufen zu befteigen, felbft wenn ich bis ju bem Berfammlungstage neunzig Jahre gablen würde, wo ich mir vielleicht nichts mehr aus der Rrantheit machen wurde, an ber ich doch nun einmal fterben mußte! "Aus allen Theilen ber Belt!" Auch aus bem Girius? fagte er fich. Der Dechant befaß von allen irbifchen Dingen. auch den großen Culturreformen, die Meinung, daß biefe fich gang von felbft machen mußten, wie die Gletfcher, die fich feit Jahrtaufenben aus fleinen Aufälligfeiten ber Lofalität und Atmofpbare bilden und ftill und unborbar von Jahrhundert zu Jahrhundert fortrutichen und die Geftalt verandern. Spater nahm er bann an, baß fich's ber Brieffchreiber ein fchredliches Gelb hatte toften laffen, biefen oder ähnlich abgefaßte Briefe an hundert

Digitized by Google

andere Beiftliche ju fciden. Doch fconte er bas Gebeimniff; er nahm wirklich an, bag es ihm gleichsam in ber Beichte mitgetheilt war und horchte blos hierhin und borthin, ob nicht aus den Gefprächen seiner Amtsbrüder Anklange an diese auch an fie ergangene Ginlabung fich beraushören liefen; indeffen war ibm nichts bavon feither aufgestoffen. Das hatte ihn bann wieber aufs neue erichredt bis jur Rachforichung bei jenem Freunde, ben er bie Sanbichrift aus einigen auf bunnem Babier burchgepauften Worten beurtheilen ließ. Und bei allebem mar ibm erft beute wieber die Ahnung gefommen, als wüßten wol auch andere um ben Brief. Bufällig mar ber 20. August ermabnt worden, der Tag des heiligen Bernhard von Clairvaux. — einige Rangtiffer, unter ihnen ber Franciscanermonch, tabelten an biefem gelehrten und gottfeligen Theologen fein gegen bas unbeflectte Geborenwordensein der Mutter Gottes abgegebenes Botum - er fab bebeutungsvoll im Rreise rundum, forfchte auf den Dienen: aber felbft als mabrend bes Gemitters und vor bem Effen ber Speifefaal ju duntel murbe und ber alte Windhad an ben Kenftern die Borhange bober binaufzog mit den barmlofen Borten: Fiat lux in perpetuis! achtete von ben Anwesenben niemand ber von Windhad's Seite nur zufällig gegebenen Anspielung weiter, als die Anerkennung ber bereits bekannten Bilbung bes alten Bebienten mit fich brachte. Go fiel benn wieder bie Frage fcmer auf sein Inneres: Wer hat gerade bich, bich erforen, einen fo ungludlichen Marthrer aufzutreiben? Rennt man die hoffnungen, die wir alle auf Bonabentura feten? Dann mußte er fich freilich fagen, bag Bonaventura au einer Richtung gehörte, die an Rom irgendetwas andern zu wollen für leere Freigeisterei hielt.

Wie ber Greis so sann und sann, gesellte sich allmählich zu bem Zwitschern ber Bögel noch bas Geräusch eines über bie

Digitized by Google

Teppiche bes Rufbodens im Zimmer felbft fill bin und wieber Banbelnben. Binbhad war es, ber vor einigen Stunden bas Fräulein Lucinde Schwarz empfangen hatte. Wollte bas fleine graue Männlein, bem eine spite Nase und eine fart gewölbte Stirn bas unverkennbare Geprage eines ins Detail gehenden Forfchere gaben, fich lieber mit ber Thatfache beschäftigen, bag in biefen gegenwärtigen Auguftnächten bie reichfte Ausbeute von Sternschnuppen ju erwarten mar, ober unterflütten fein fart geröthetes Antlit und gewiffe flare, gludfelige Augen, Die auf einen gründlichen Bermahrer ber übriggebliebenen Beinrefte bes Diners ichließen ließen (bag bie bem Reller bes Dechanten ju übergebenden Beine vorher gründlichft durchtoftet und fennerhaft geprüft maren, gehörte nächft ber Sgarmuchebehandlung bes Saufes und aller Freunde beffelben au ben unbeftrittenen langjährigen Borrechten bes alten Erjefuitengoglings), wir fagen, unterftütten diefe außern Mertmale feine Rritit bes, wie bas ungebulbige Männlein fich außerte, "überftandenen" Diners oder ichmungelte und lachelte er barum fo behaglich, weil ja nun Frau bon Gulpen's neuefte "Richte" angetommen war — genug, er begann fich bemerklich zu machen und wie ein auter Diener gang leife, gang nur aufällig, nicht etwa hereinblatend und bie Stille ber Betrachtung feiner Berrichaft forenb. Er brachte eine Zeitung, griff bann nach einem an bem Borzellanofen hangenben eleganten rothen Staubwifcher und webelte fanft über die Minerva bin, über den Guido Reni, über bie Rupferstichmappen, mehrere nach hinten verftedte und jest erft fichtbare Carlo Dolces und einige noch etwas mehr verftedte und von freiftebenben Bücherrevofitorien verborgene Torfi alter heibnischer Erinnerungen, zu benen felbft bie Benus von Dilo gehörte.

Der Dechant wußte nun, bag Winbhad etwas zu melben hatte. Sm! fagte er. Schon flinf? Beit zur Confereng?

Roch eine Biettelftunde, Berr Dechant!

Dus Getrommel in ber Stadt wird bie gange Racht banern -

Ster boren Sie's fa nicht!

Benno angetommen?

Doch wel -

Bebettann -?

Gefund und vergnügt! Auch ber junge Thiebold be Jonge -

Und —?

Affeffor bon Endefuß -

Armgatt nicht?

Rein, aber bas Fraulein -

Befice Fraulein? Aba! befann fich ber Dechant. Rum? In diesem Run lag viel, febr viel, und, wenn man will, in bem ludgefind wiedergegebenen: Je nun! bes alten Dieners lag noch mehr. Es lagen zwei Lebensgange in biefen Meinen Worten. Einer burch bie iconen Tage auf Schlof Reuhof unter ben Dangerinnen, Sangerinnen, Marquifinnen und Bicomteffen feines alten Preundes bes Bronfembitus bis nach Wien und Paris -Der andere Lebensgang von ba jurud in biefe fille Maufe bier ju Rother am Rall, einer Stadt an einem Bergftrome, ber wie von einem ungeheuern Garge hernieberzugleiten ichten. eben wollten beibe ihr Mun? und ihr Je nun! auf bie ihnen geläufige Beise erläutern und ausführen, als eine leichte, unfichtbare, gleichfalls fast unborbare Rollenthur in ber Tapete feife aufschnurrte und Frau von Gulben eintrat. Auch Frau von Gulpen machte bie Anzeige, daß Fraulein Gonvarz angefommen ware und bem Dechanten ihre Aufwartung mathen konnte -

Petronella von Gulpen war die jüngere Schwester Brigittens von Gulpen, der bereits im Jahre 1809 auf Schloß Reuhof entsthronten Beherrscherin bes Kronspubitus. Beibe Schwestern geshörten einem Familienspstem an, das fich durch Jahrhunderte in

ber Mabe geiftlicher Gibe in einer Beife fortoffant, Die, wie man von einem Kahnenadel fpricht, ebenfo von einem Krummflabadel furechen laffen konnte. Es ift immer eine und biefelbe Familie, wenn auchibie Namen wethfeln. Die weiblichen Bestanbtheile berfeften find biejenigen, auf welche es am meiften antommt: die bazu nöthigen Männer And mehr aufallig und bie Berbindungen fchliefen fich geheimnisvoll und unerflart. Die Mutter ber beiden Schwestern von Gulpen mar bie Wirthschafterin eines Murftabte; ibr ... Bater" war ein ebemaliger Unteroffizier Friedrich's bes Groffen, ber jeboch in ber aus bunbertamangig Mann beftebenben Armee bes Mirfabte eine Stellung ale Lientenant gefunden hatte. Ueber Bitoborn, eine Briefterftabt, hinweg maren fie auf Schloß Renkof gefommen. Brigitte ale bie Meltefte und eine gang in ber Schule eines ehemaligen Unteroffiziers Erzogene, Betronella um zehn Jahre junger und allmählich zur Freundin des Dechanten erteren und demanfolge von einem bubern Aufschwunge ber Bilbung, ia mit ben Jahren fogar theilhaftig geworden aller Reinbeiten eines in fo hobem Grabe gewinnreichen Umgangs. Eprannifirt von ihrer Schwefter, war fie fruh ebenfo gum leiblich Guten gegrtet, wie jene zum entichieben Schlechten. Der ichon 1803 facularifirte Fürftabt, ihr Bater, wir meinen ihr Lanbesvater, hatte nichts für fie thun fonnen und ben ehemaligen Unteroffizier Friedrich's des Grofen hatte ichon in der Reichearmee, die 1793 gegen die Sansculotten jog, noch vor der Rugel eine zu volle Labung jungen Beines in irgendeinem geiftlichen ober weltlichen, jedenfalls neutvalen Reller getöbtet. Geit Jahren waren beide Schweftern von einander getrennt. Dbgleich fie fich haßten und nichts von einander wiffen mochten und jett wol auch faum noch etwas von einander wufiten . hatten fie doch manches gemein. Betronella mußte man nur in jenen nachtlichen Augenbliden feben, mo fie in der Kontusche, mit einer spitenbergierten

Dormeuse über bie gange Stirn und einer bas Rinn faft einhüllenben weißen Tüllbanbichleife, bem unfteten Lolo Borte ber Liebe und Beruhigung fprach; man mußte fie feben bei ben vielen andern tagichenen Gelegenheiten, a. B. ba, wo fie, allerbinge höchft liebevoll, ben Schwächen aller geschaffenen Creatur beim guten Dechanten ju Gulfe fam. Frau von Gulpen wurde, bas ift mahr, feine Barmbergige Schwefter abgegeben haben für ein großes Spital von allerlei wilbfremben Schneibergefellen ober bom Geruft gefallenen Maurern und Zimmerleuten; bagu hatte es ihrem jest fo vornehmen Sinn und ihrer Reigung für Exclusives durchaus an Stimmung gefehlt — fie begriff nie und fie fagte bas auch - wie es jett wieder Grafinnen und Berfonen von Diftinction geben tonnte, die gang fo wie im "Alterthum" unter die Barmbergigen Schweftern traten und für allerlei "fremben, unfaubern Bovel" Ramillenthee und Saferumschläge machten und, wenn "bergleichen Bagage" geftorben ware, fogar beren Leichen wilfchen - aber - bei einem .. einzelnen Berrn", bei einer geliebten Berfonlichfeit, und mare biefe an Beburfniffen felbft ein ganges Spital, ein ganges Sacré Coeur ober eine lebendige Charité gewesen, ba konnte fie fich ben schwierigsten Bflegen bes menichlichen Leichnams unterziehen. Da aab es fein Seitenftechen, für bas fie nicht eine paffende Flanellreibung gehabt hatte, fein Magendruden, bem fie nicht Erleichterung burch irgendeinen Thee verschaffte, feinen Froftballen, dem fie, bei berfcloffener Thur und bie Brille auf ber Rafe, nicht fogar eigenbanbig mit einem icharfen Meffer, wenigstens an ber fterblichen Bulle bes Dechanten, ju Leibe gegangen mare. Mur mußten bie Menschen, benen fie bie ebeln Liebesrathschläge wibmete bie Liebes werte gehörten lediglich nur bem Dechanten - ju bem Rreise ihrer nachften Begiehungen geboren. Gie mußten burch Diftinction und Ramen in ber Gefellichaft eine Stellung

emnehmen. Es war bas fcone Lebensprincip der "Frau" von Bulven, bag Ratürliches niemanben fchanbe und um fo weniger Schänbe, als es einmal im Blane ber Schöpfung gelegen babe, ben Menfchen aus einem fo bochft erbarmiglichen Stoffe gut bilben, einem Stoffe, ber bei jebem ichonen Abendipagiergang fich eine Erfaltung und bon ber wohlschmedenbften Truthahnpaftete eine Indigeftion augieben tonne. Den Lebensberuf ber Frauen fand biefe Dame barin, baf fle für bie Manner, bie fie lieben, in einem ewigen Rampfe gegen bie Unzulänglichkeit von "Rraft und Stoff" liegen follten. Ihre Baffen maren ein Arfenal von Leibbinden, Barmfteinen, Fußfaden, Rrautertiffen, Genfteigen, Theevorrathen aller Art, fowol schweißtreibenber wie beruhigenber, luftförbernber und lufthemmenber Art, nicht eingerechnet bie vielen Billen, Bulver, Tropfen und noch unausgeführten Recepte, Die fie ju hauslichen Bortommniffen fich aus guten gemeinnütigen Schriften ober aus bewährten flofterlichen ober Ramitientraditionen niederzuschreiben pflegte, felbft für Falle, die nur in fcredhafter Möglichkeit lagen, 3. B. bie Sunbewuth. Aber bie erfchaffene Creatur auch in ihrem behaglichen Befinden hatte in Frau von Gulpen ihre treuefte Beforberin. Man mußte fie feben an jedem Montag bei ber großen Revifion ber alten und neuen Bafche; an jebem Dienstag unter ben Rahterinnen, welche fie, ein liebes Mabchen, Treudchen Len, an ber Spite, an ber Bafche fliden und ftopfen ließ; an jedem Mittwoch auf dem wichtigen Mittwochmartte ju Rocher, wo fie mit ber prlifenben Ueberficht eines Relbherrn die vorhandenen Borrathe an Bild und Beflügel mufterte; an jebem Donnerstag, wo es bann regelmäftig in der Dechanei ein Diner gab; an jedem Freitag, wo die beilige Kaftenordnung und ihre specielle intimfte Bertrautheit mit ber Runft bes Badens und ber höhern Fischsaucen fie felbft gur Röchin machte; an jebem Sonnabend, wo fie bafur ju forgen hatte, baf fie

nur felbft obenauf blieb und mol gar nicht felbft trant wurde, que Anoft, baf es ber Dochant werben founte, ber an biefem Zage felib bie Schulen zu insvieiren batte und bann oft von brei Ubr Rachmittage bie foat Abende im Beichtflubl feftgehalten murbe und trot aller Borfichtemagregeln, trot Fufffed, Belg und Roblentopf im Binter, nach Saufe immer fo ermubet tam, fo geiftig burchschittert, von der hochwichtigen Function des Anhörens frember Seelenbefenntniffe fo fehr um afle eigene Lebengftarte gebracht, bag er ertlarte, nur die fconfte, feelenvollfte Mafit in einem Rebengimmer, eine Mufit wie von Geraphshanden gefpielt, tounte ihn wieder in ben Bufammenhang mit Gottes barmonifder Beltordnung beingen! Effen tonnte nicht der Dechant Sonnabend Abende. Denn, fagte er, von bem, mas ein fatholifcher Briefter in der Beichte alles ju Gebor bekommen ung, würde wenigftens ihm fo web und fchlecht ums Berg, fo tieffammerlich um Seele und Magen herum, fo vollftanbig und unenblich fatt gu Muthe, daß er nur noch Appetit zu himmelsspeise haben konnte, zu Eliastoft, von Raben ober geradezu Engeln ober fonftigen Boten Gottes credengt. Glücklicherweise tam bann der ftolge. feierliche, hochherrliche tatholische Sonntag mit seinen brennenden Lichtern, mit feinen gestiedten Defigewolindern, mit feinem buftenben Beibrauch, mit feinem erhebenden Orgelton, feiner fichern jahrtausenbichrigen Regelmäßigfeit - ber bob, ber troftete, ber erquidte ihn bann wieder - wenn er auch burch vierzigjährige Gewohnheit bas Beiligfte verrichtete, ohne bavon eine andere Borftellung zu haben, ale bie eines Traumes, geträumt mit wachem Auge. Am Sonntag Abend fing er erft wieber an fich als Menich und von dem Ernft bes Lebens minder ichmerthaft berührt zu fühlen.

Bene Spharemmift aber, jene Lide am sonnabendlichen Thee, welche bie gute Frau von Gillpen selbst nicht ausfüllen tonnte,

jenes Bedürfniß nach Eliastoft war bie Beranlaffung, bag feine treue Armundin in fernen Genenden eine fo weit verbreitete Berwandtichaft batte. Seit breifig Jahren fagte man ju Rother am Rall, daß diefe nie fcone, aber immer wohlgefinnt gewesene "Seitenverwandte ber Mffefuns" für die Ihrigen boch auch bas milbefte Berg von ber Belt hatte. Gine Richte nach ber anbern gog fie un fith! Sie forgte, wenn fie nicht gleich beim erften Einbrud mieftel und oft ichon nach vierundzwanzig Stunden abreifte, "für beren Ausbitonng", ließ fie in ber Dechanei wohnen und verfchaffte ihr ben Schut und ben Beiftand bes wohlmollenben und nütigen Berrn, beffen Pflege fie ohne höbere Anfpriiche für fich fethet und mit einer in der That Rofterlichen Entfagung feit fo langen Sabren iden übernommen batte. Nur bofe Rungen waren es, Die behaupteten, bag bie Familie ber Frau von Gilpen merkwürdigerweise einen höchft unbestimmten Emus batte. Denn balb waren bie Nichten aus einer blonden, bald aus einer braunen Seitenlinie, balb batten fie fcmarge, bath binne Angen, bast gehörten die Rafen bem griechischen Brofil an, batt fagen fie mit gierlichem Erot ftumpf auf Gefichtehen, die inbeffen alle, bas blieb unbeftritten, blibich waren. Desalliancen gab es in biefer weitverbreiteten Familie ber Gulpens leiber fehr viele, benn einige "Richten" trugen abelige, anbere nur burgerliche Ramen. Darin aber waren fie fich alle gleich, baf fie erftens, wenn fie länger ale einige Wochen blieben, fammtlich anmuthig, zweitens gebildet, brittens mufitalifch fein mußten, viertens jeboch bag barum feine langer bei ber Tante blieb als mur zwei Jahre. Iteber letztern Umstand gingen verschiedene Gerlichte - Die einen behaupteten, für ein geiftliches Saus hatte ein langeres Berweiten, ba ohnehin alle mit ber Abstat tamen, nur bie Tante auf einige Beit gu befuchen, anftogin ericheinen müffen. Die andern fagten, Frau von Galpen batte mit bem Dechanten bie feierliche

Abrebe geiroffen, daß sich keine von ihren Nichten jemals bürste einfallen lassen, irgendwie in ihre Rechte einzutreten, was allerbings bei einem zu langen Berweilen in der Nähe des für alles Schöne lebhast empsindenden Mannes zu besorgen war. Man sagte ferner, daß diese Trennungen oft schmerzliche Scenen herbeigeführt hätten, deren Nachtlänge der Dechant nur durch seine jeweiligen wiener Reisen vergaß — Lucinde war etwa die zwanzigste Nichte, die schon nach Kocher am Fall gekommen war. Ihre Borgängerin war zusälligerweise Angelika Müller gewesen, jene Lehrerin, in deren Persönlichkeit entweder eine arge Berwechselung stattgefunden hatte oder die dem, der sie empsohlen — es war nicht der Philosoph Doctor Laurenz Plittmeyer selbst — zu sehr verklärt erschienen sein mochte durch die Schönheit ihres Geistes und Serzens. Dennoch hatte Angelika Müller bei der "Tante" sechs Wochen bleiben dürsen.

Der Dechant verftand ben eigenthilmlich aufgeregten und freudvoll -leidvoll gemifchten Blid feiner langjährigen Freundin, mit bem auch fie jett, aber tief auffeufzenb, bie ,, nene Acquifition" anklindigte. Befchah bies boch regelmäßig mit demfelben unheilverheißenden Tone, bemfelben Untenruf bes Mistrauens und ber gurcht wieber bor einer folden ,, wilbfremben Berfon", ber "niemand ins Berg bliden tonne", und die fogleich bei erfter Begrußung für bas scharfe Auge ber Rennerin gewöhnlich irgenbeinen bedenklichen Kehler hatte. Die eine fprach ihr fogleich viel au raich, die andere viel au rauh, die britte hatte feine "Lebensart", die vierte beren ju viel, die fünfte mar nasemeis, die fechste fimpel - und an ber Toilette ichon, an ber Bafche, an ber Frifur tonnte Frau von Gulpen unterscheiden, weg Geiftes Rind bie von außenher, bnrch allerhand Bermittelungen empfohlene "Berfon" war - Ja, wenn auch eine ihrer Richten allen Kennzeichen, bie ber Dechant nur verlangte, noch fo volltommen entsprach, für Fran von Gillpen konnte fie irgendetwas haben, das ihr einen "Obeur" — fie meinte "Horreur" — verursachte — Kurz, der Dechant und Windhack, beide waren die erste Berurtheilung schon gewohnt und regelmäßig fanden beide hintennach bei eigener Anschaunng, daß die so versehlt geschilderte Acquisition "gar nicht so übel war".

Rur heute bedauerte der Dechant, daß er jetzt sich eilen müßte in die Conferenz zu kommen. Ja da der nene Ankömmking nicht sogleich mit Fran von Gilhen schon eintrat, da man erst nach Lucinde Schwarz klingeln mußte, da des gefallenen Regens wegen Frau von Gilhen auch noch auf eine warme Fußdelleidung für den Dechanten drängte, so wurde beschlossen, die Borskellung zu lassen bis zur Zurücktunstt. Fand sie dann auch, da sich zum Thee jeden Abend Gesellschaft auf der Dechanei einstellte, vielleicht vor Zeugen statt, so konnte man ja dann gerade am ehesten beweisen, daß der neue Richten-Besuch nur der Gesellsschafterin des Dechanten galt, nicht ihm selbst.

Indem Windhack seinem herrn jetzt behlilstich wurde, sich zum Ausgang wärmer anzukleiben, begleitete er die Aeuserung der Frau von Gülpen, Windhack hatte sie ja auch schon gesehen! in seinem sansten Redeton, der ihn dem Dechanten besonders werth machte, mit den Worten: Ja, halt ganz wie die Berenice!

Der Dechant wußte, baß Windhack mit dieser Bergleichung nur die Figur eines Sternbildes meinen konnte. Wie fo? Berenice? fragte er, eine weiße Halsbinde unter die schwarze legend, während Frau von Gulpen aufhorchte.

Wenn Sie sich die fünf Sterne der Berenice durch Linien verbunden denken und den obern sozusagen als den Kopf, so kommt halt ungeführ das neue Fräulein heraus! sagte Windhack.

hoffentlich, bemertte ber an folche Schitberungen gewöhnte Dechant, hoffentlich beigt bas nicht, bag bie Dame einen Budel hat?

Frau von Gülpen meinte schan: Gewiß! Sie geht sehr übergebengt! Frau von Gütpen bachte an ihren eigenen gersben; Buchs und daß man bei etwas Taurnure selbst als Sechzigerin immer noch manches vor der grünen Jugend voranshaben; tönne. Sie wußte nicht, daß die Bergleichungen ihres Aussehens: mit der Schreckgestalt der alten "Hantminnin" Lucinden sogleich mehr als sonst in Furcht und Nachdenken versetzt hatten.

Sonft aber sehr anmuthig! suhr Windhad sort. Sehr frenndlich! Mit jedem schon so, als wenn sie juhrelang mit ihm bekannt wäre! Mich hat sie gleich gefragt, was es filr Menschen im Monde gäbe? Sie arrangirt sich jetzt halt oben ihre Kammer!

Der Dechant versolgte diese Andeutungen nach, der Richtung hin, wie ein derartiges neues Wesen in dem nicht immer ganz stillen Frieden der Dechanes sich künftig würde bewähren können. Er erschrat, als Frau von Gilspen bereits daran erinnerte, die Nichte wisse, daß sie nur vorläusig auf drei Tage "zum Besuch", d. h. zur Probe da wäre. Helle sie sagt er, Menschen im Monde! Sie kennt also schan unsere Schwächen — wollt' ich sagen — unsere Forcen! Windhack, eine Nichte, die Aftronomie verstand, die hatten wir ja wol noch nicht? Richtig! Die Müller'n! Aber die trieb mehr die Mathematik! Lieber Gott, sie war selbst wie 'ne grade Linie! Hel Berenice! Hatte die Berenice nicht ein schönes, berühnnes Haar Ause andentet, Lucinde! Richt?

Mit biesen Worten schritt der Dechant schon die steinernen Treppen hinunter. Bindhad begleitete ihn und sagte: Im Gegentheil, herr Dechant! Schwarz wie 'ne Rovembernacht ohne Froft! Ein Regenschirm ift wicht nöthig, Frau von Gulpen!

Frau von Gulpen mar bis jur Salfte ber Treppe mit bin-

untergezangen. Sie blieb ba fteben, wo sich eine Thur zu einem Wirthschaftsentresol bestend. Dort wollte fle noch einen Rezenschun mitgeben, den auch der Dechant ruhig genommen haben würde. Er hätte auch einen Sonnenschirm genommen, hätte man ihm einen in die Hand gesteatt; er würde höchstens gefragt haben: Sind jetzt so tleine Regenschirme Mode? Windhad begleitete ihn bis an das hohe Handportal.

Als Bindhad zurudkehrte, rief ihn Frau von Gulpen in die Bafchammer und wollte wiffen, was die zweideutigen Anspieslungen mit der "Berenice" hätten sagen sollen? Die Bertrauslichteiten des Dechanten mit seinem alten Diener gingen zuweilen anf ihre Kosten. Beim "Haar der Berenice" hatte der Dechant einen scharfen Blick auf ihre Frisur geworfen — So behauptete sie wenigstens —

Binbhad, erzählte mit harmfofigfeit, bag es einft einen berühmten alten Aftronomen. Namens Ranon, und eine ägpptische Ronigin, Ramens Berenice, gegeben batte und lettere batte ihren Mann in die Schlacht ichiden milffen, batte aber gelobt, tame er gefund wieber beim, fo murbe fie ben Göttern - ber Benue, Frau von Gillpen, fagte Windhad - ihre haare opfern, b. h. in ihren Tempel ftiften, wie wir Bachetergen ftiften ober filberne Bergen; und nun, fuhr Bindhad fort, batte ber Aftrenom Ranon bas haar ber Berenice gwar vielleicht abgeschnitten, aber nicht in ben Benustempel abgeliefert, fonbern gleich gefagt, Die Gotter hatten es in die Sterne verfett, bicht an die Mahne des Lowen - auch halt ein Sternbild, Frau von Gulpen! - Run miffe man nicht recht, mit wem ber Ranon unter einer Dede gestedt batte, vielleicht mit ber Ronigin felbft, die wol ihr fcones haar gulett nicht gern hergegeben hatte und vielleicht interimiftisch bie hauben erfand, bis es ihr wieder hatte gewachsen erfcheinen tonnen, ober mit ben Bemisprieftern, die biefe Saare vielleicht ju ihren Berrulen verwandten und keine Rechenschaft hätten darüber ablegen; wollen — Kurzum, wenn man den Kanon nach dem Haar der Bexenice fragte, Frau von Glipen, so zeigte er halt immer auf die Sterne, woher auch vielleicht mit der Zeit die Redensart: "Mondschein" entstanden sein mag für einen ausgegangenen ober halt fehr kahlen —

Schweigen Sie! unterbrach Frau von Gulpen mit Entschiebenheit.

Windhack verstand sich aufs Fristren wol noch sicherer als auf das Angeben bevorstehender Mondsinsternisse. Er besorgte nicht nur die richtige Form der Tonsur des Dechanten, sondern auch die gewellten künstlichen und schön kastanienbraumen Scheitel der Frau von Gülpen; jedoch so umständlich von Haaren zu sprechen, widersprach überhaupt aller "Conduite" und "seinen Lebensart". Frau von Gülpen suchte für Lucinden, beren größerer Koffer erst mit Fuhrgelegenheit nachsommen sollte und die sich etwas von dem Regen durchnäßt gefühlt hatte und von der Wäsche der Frau von Gülpen einiges die auf weiteres in Anspruch nahm, allersei Frauenzimmerliches aus, von dem sie dann gleichfalls sagte, daß auch das ihn nichts anginge — Gehen Sie! Gehen Sie! sagte sie, Sie mit Ihrem Kanon! Heute bei Tische ist so viel von Kanonen gesprochen worden, daß ich jeden Augenblick erschrecke und glanbe, sie schieben in der Stadt.

Das rauschendste Trommeln hörte man jest allerdings.

Windhad ließ Fran von Gulpen zu der in der Weißzeugtammer arbeitenden Rahterin, Treudchen Leh, eintreten, er selbst versügte fich auf die Sternwarte, um für die Auguststernschnuppen seine Gläser zu prufen.

Der Dechant ichritt inzwischen zur Stadt. Er hatte bie Gewohnheit, auf ben gelieselten Begen, bie unmittelbar um bie Dechanei her burch ben kleinen Part sich schlängelten, und auch noch auf den Stufen, die zum Dom emporführten, ganz besonders freundlich zu grüßen. Ernster aber wurde er oben am Dom selbst. Bollends vornehm und sogar etwas talt war seine Art, wenn er die Stufen niederwärts zu Kocher am Fall selbst hinunterschritt. Man sagte, er entblöste nicht gern sein Haupt. Die einen meinten, weil er die Schwäche besaß, seine Tonsur zu verbergen, andere, weil er die Jugluft fürchtete, und wieder andere, weil ihn ein ewiges Grüßenmüssen von Krethi und Plethi bei aller Freundlichseit des Herzens verdroß.

Beute murbe er faum beachtet; benn es wimmelte bon Sol-Eine Aufregung batte bie gange Stadt ergriffen. Unter ben einfachften bunten Roden ftedten Burger, Sausbefiger, Sandwerter, junge Detonomen, Forfter, Stubirte ber gangen Begenb. Nun rannten auch noch die Frauen und bie Rinder und wollten auf bem Marktplat bie "Barabe" feben und bie Sandwerter hatten ihre Arbeit eingestellt und ftanben in ben Sausthuren, viele auch ber Ginguartierung gewärtig, bie fie auf brei Tage betommen fonnten: auf bem Marktblat nach bem Abbell und ber Rebue wurden eben bagu bie Billets ausgetheilt. Und an Ausspannungen und Gafthäufern waren Laubpforten errichtet, Rahnen wehten aus ben Kenstern. Tebbiche bingen fogar an ben Saufern nieber, wie bei einem Rirchenfeft. Und bazwischen fvielten auch ichon bie Rinber Soldaten, raffelten mit Erommeln, folettirten mit Dreimaftern aus Zeitungspapier. Und bie Ribe mußten benn boch auch noch burch die engen Gaffen hindurch und fogar eine große Sammelbeerbe über ben Brudenfteg am Rall. Des So! Sa! Se! 's mar fein Ende. Bis auf ben Marttplat ichallte es, mo icon Die Glieber antraten und auf allen Bubenbachern bie Strafenjugend faß, fünftige Refruten bes großen Militarftaats felbft. Und Bataillon ichwentt! commanbirte jest Major von Prigelwig,

10

ber Führer bes "Stabes", glückfeligst wieder die Seinigen "bei-sammen zu haben", "seine Jungens", "seine Kinder" — Er selbst zog das doppelte Tuch nicht aus — Und nun hätte einer über diese terzengeraden Colounen sagen sollen: Das sind Haudwerfer, Bauern, Dekonomen, Förster, Studenten, Referendare? Es waren Krieger, schon so gut, wie die, welche bei Leipzig und Waterloo gesochten haben.

Und auch der Dechant nickte höchst befriedigt, als es dann ein bonnerndes Halt! gab. Er suchte und suchte. Richtig! da fand er den schlauken, heute so extra-brünetten, sonuenverbrannten, wol zu spät gekommenen" Herrn Neveu mit dem gestuckten Bart- und Kopshaar, der jetzt nicht einmal lächeln, nur mit den Angen blinzeln durste, um ihn zu grüßen, und füns Mann weiter stand der wunderliche Kauz, der Blonde — Thiebold de Jonge, dem Hebenann und Ulrich von Hilleshoven — er sah auf die Weinberge am Fuß des grauen Gebirgsarges — das Leben gerettet hatten. Und des Dechanten Herz schlag nun doch freudiglichst, so unter der Masse da die herauszuerkennen, die ihm lieb und unendlich werth waren.

Auch er respectirte die militärische Ordnung und grüßte nur mit einem holdseligen Lächeln und einem höchst ironischen Zuge um die Lippen, als wollte er sagen: Ra, da werdet ihr denn jetzt gedrillt, ihr jungen Weltstürmer, und müßt wie die Gliedermänner zappeln und Fuß und Hand heben, nicht wie eure hochherrliche, freie, beneidenswerthe Ingendlust es will, sondern wie der alte Major von Britzelwitz es commandirt und ihm der Polizeiassessische Lieutenaut von Enckesus, euer Zugführer, nachdonnerwettert! Euch schon recht, euch schon recht!

Und in seinen Spott und seine Frende raffelten nun die Trommeln. Die Pidelpfeisen schrilten. Die Labestöcke klingelten. Schulzendorf, der Gensbarmeriemajor, jagte mit einer Suite

Gensbarmen hinter ben Marktbuben daher, um Platz zu machen. Auch Grützmacher war schon wieder da, vielleicht ohne den Leichenräuber; jetzt aber fegte er die Straßen rein von allem, was die Entwickelung der Kraft und Größe seines Baterlandes hemmen konnte.

So aus dem Lager der Ghibellinen trat der Dechant in das Lager der Welfen. In einem engen Gäßchen ging es zur Stadtschule und zur Stadtpfarrei.

Die Straßen zu Kocher am Fall find ganz so gebaut, wie bas Mittelalter überall baute. Sauferzeilen, bie nicht gerabeaus laufen, fondern die ben Wind überzwerg durch Winkel und Ginbieaungen behaglich abfangen. Da ein fleiner ichiefer Plat mit einem Brunnen - bort eine Sadgaffe, bie in einer in Sanbftein gehauenen alten Rreugabnahme endet. Zwischendurch fturgt und wogt und wallt ber "Fall", ein wilber Bergftrom von mäftiger Breite, ber bas Stäbtchen in zwei Theile schneibet. ohne bag man juweilen bie Bruden bemertt, auf benen man bereits fteht. Der Fall ift hier und ba überbaut und ichieft burch Kärbereien ober unter einer donnernden Mühle dahin, man fieht ihn nicht. Am untersten Ende der Stadt liegt an ihm ein Judenviertel. In Rocher am Fall gibt es eine ftarte Jubengemeinde, Die ichwunghaften Sandel treibt, vorzugsweise mit Bieb und beffen Abfallen. Aber auch Saufirer gab es genug in ihr und Fruchtmakler, die Geschäfte auf zwanzig Meilen Weges und weit über die Residenz des Kirchenfürsten hinaus machten. Herr Löb Seligmann von Rocher am Fall war fogar einer ber beruhmteften Gütermaffer.

Zwei so stattliche Kirchen, wie ber uralte Dom von St. - Zeno und die Stadtsirche, reichten vollsommen für die christliche Bewohnerschaft aus. Es waren jedoch noch fünf bis sechs andere Kirchen vorhanden. Sie wurden zu Vorrathshäusern für Militärund Verwaltungszwecke benutzt. Eine der kleinern, die Minoritenkirche, gehörte den Protestanten, die nur in geringer Zahl in Kocher am Fall wohnten, in geringerer noch als die Juden. Eben sprach jemand auf der Conferenz, als der Dechant eintrat, die Worte: Und dennoch, dennoch hat die hiesige kleine Gemeinde von noch nicht hundert Lutherseelen einen Geisklichen, der besser botirt ist als der Kaplan in der Stadtkirche, der neben seinem schweren Amte auch noch den Kirchendienst in den Dörfern und in der Umgegend zu versehen hat!

Abwechselnd mit ben Bfarrern von Blid, Siltum und ben Monden zu Gottesthal! hatte ber Dechant gleich hinzuseten mögen; um eine ber feit jenen Tagen immer mehr in Umlauf kommenden Tendenzunwahrheiten zu berichtigen. Doch fürchtete er, seinen Amtebrübern bie Phantaflegebilbe ju gerftoren, bie por ihnen im Qualm ihrer Tabadspfeifen bunt und wirr genug jest auf- und nieberzogen. Immer traf ihn beim Eintreten in ben groken Schulfaal - bie gludliche Jugend hatte beute frei - fogleich ber ihm besonders unangenehme Blid bes an ber Spite ber ausammengerlickten Schultische fitenben Beba hunnius, biefer boppelfichtige Blid, ein ber mahren Gefinnung bes Mannes gegen ibn entfprechender. Der furze, gebrungene, breitfculterige herr Stadtpfarrer fchriftstellerte. Er redigirte ben "Kirchenboten", theologisch und poetisch. Der Dechant konnte ben Mann nie feben, ohne noch an einen andern Beba Gunnius zu benten, ber im Augenblid nur nicht gegenwärtig mar. Beba hunnius, ben er bor fich fah, und ber, ben er gebruckt fannte, ber, auf ben er, wie er fagte, abonnirt war, waren biefelben Menfchen und boch zwei gang unvereinbare Gegenfate. Der Dechant mußte, daß bei feinen Amtebrudern bas Schriftftellern sowol überhaupt aus ber Leichtigfeit entfieht, Erbauungs-

bucher ju fcreiben, die immer gut vertauft werben, wie im Befondern aus einer heftigen Mittheilungsluft, die burch ben polemischen Gifer geschürt wird. Anch bas Gefühl ber Einsamteit ließ Franz von Affelyn als bie eigentliche Dufe bes tatholischen Beiftlichen bulbend und gern gelten. Obgleich ihn fein Amt mehr in Anspruch nimmt als ben protestantischen Bfarrer, fehlt boch bie Familie, ihre Berftreunng, ihre Sorge! Ginsamteit ertragen fonnen ift eine bobe Runft! Gie ift ber wonnevollfte Genug, ja ber Lurus bes Denfers! Für ben mittelmäßigen Ropf ift fie eine Qual. In trüben Binterabenben, wo ber tatholifche Beifiliche auf bem Dorfe niemand jum nähern Umgang bat, unterbalt ihn die Feber, die Druckerschwarze, die Beziehung zur Literatur, ber Antheil an ihren Banbeln. Schreiben barf er nichts, was nicht im Sinne feines großen Ganzen ift, und so hilft fich bie trübe Laune burch Abfaffung von Prebigten, Gebeten, polemifchen Ausfällen; fie ichreibt und eifert fich in allerlei mehr ober minder wohlthuenden garm binein. Der Dechant wußte, baß, wenn bie niebere Beiftlichkeit aus bem Bauernftanbe hervorgeht, das geiftliche Convict ihm eine abschleifende Berührung mit ber Welt nicht gewährt. Beba hunnius, von Geburt ein Bauernfohn, unterflütt durch Stipendien, auf besondere Empfehlung in bem Convict jener Stadt gebilbet, wo ihm mit Bonaventura von Affelyn und Joseph Niggl zugleich bie Weihen ertheilt murben, hatte immerbin nach feiner Meinung flürmen und larmen mogen, soviel er wollte: aber er bichtete auch! Er bichtete in einer überschwenglichen Manier, die ber bes Mimen gleicht, ber eben hinter ben Couliffen ein Seidel Bier getrunten haben fann und bann hinaustritt und von bem "Duft ber Balmen" fpricht, von ber "Götter altem Beiligthume", "ber ewigen Roma Majeftat" u. f. w. "Jerichorosen" hießen Beba hunnins' poetische Erftlinge, "Lacrymae Chrifti" feine zweite Sammlung. Es folgte eine britte und vierte und immer wurde der Dechant an sich selbst irre, wenn er seinen Collegen sah, wie der mit pfundschweren Schmierstieseln durch die Straßen von Kocher schritt, oder ihn hörte, wie er mit der gewaltigen Hand auf das Kanzelpult schlug, sich an seine Zuhörer z. B. mit den Worten wendend: "Um ein für allemal euer Nasenschneuzen während meiner Worte abzuschaffen, behaltet ihr euer Sackuch so lange in der Tasche, bis ich sage: Putt jett eure Nasen!" — und dann von derselben Hand, von demselben Munde eine zarte "Purpurviole" auf das Grad eines Märtyrers niedergelegt in Tönen und in Weisen der Ueberschwenglichseit! In Beda Hunnius steckten ihm zwei Menschen.

Dennoch wurde ber Dechant, eingebent feiner Siriusreligion. auch bas ertragen und gelächelt haben, felbft über bie unablaffige geheime Bolemit im "Rirchenboten" gegen ihn felbft, gegen feine "gefinnungelofe" und "weltverborbene" Richtung - vor allau bofen Umtrieben ichuten ihn bie reichen Gelbfpenben, bie man in ber Dechanei für alles und jebes, felbft "jum Antauf von Roblen ju Scheiterhaufen", wie er fagte, ju jeber Beit erhalten tonnte - aber bei ben Conferengen, bie Sunnius eingeführt hatte, fonnte er auch oft gar ju verbrießlich werben über bie vielen Erbenschladen bes himmlischen, über ben Sauerfrauteduft auch fogar ber Seraphstoft, und noch auf ber letten Confereng vor feche Wochen hatte er wie ein Zelot gesprochen: Wo ift euch je bas Rauchen geftattet worben? Auf welchem Concil? Durch welchen Apoftel, Martyrer ober Befenner? Es war nicht Scherg, wenn er auch heute wieber beim Eintreten in bie ichon mit bichten Dunften und Rebein gefüllte Schulftube ben fich theilweise Erhebenden entgegenrief: Meine Berren! Der Beift heißt boch, wie Sie beffer miffen ale ich, auf hebraifch Ruach und Sie machen regelmöfig, wenn Gie aufammenfigen, Rauch baraus!

Auf ben Schulbanten und bie Schulfite entlang lächelten zwar liber zwanzig Geiftliche, aber fie blieben bei ihren langen und turzen Pfeifen und bie jüngern sogar bei ihren Cigarren.

Bölfer und Geiftliche, die den Wein genießen dürfen, suhr ber Dechant sich setzend und brummend sort, sollten den Taback ben türkischen Derwischen überlassen! Er suchte sich einen Platz am Fenster und lehnte den Wein ab, den man schon wieder nach dem bereits genossenen Kassee trank. Jeder der Herren hatte vor sich ein Glas mit funkelndem Rebengolde stehen.

Beba Hunnius nahm die schon im vollen Gange befindliche Debatte des Tages wieder auf. Er billigte die Borsicht eines Redners, der eben angerathen hatte, nicht blind in das Messer der Bureaukratie zu laufen. Aber, setzte er auf den Tisch schlagend hinzu, die Zeit rückt immer näher, wo wir mit allem, und wär's mit Freiheit und Leben, sür unsere Mutter, die Kirche, werden einstehen müssen! Da — er zeigte auf den Franciscanermönch —, da der ehrwürdige Frater Sebastus berichtet uns, daß in der Residenz des hochwürdigsten Kirchensürsten die Singe immer mehr auf die Spitze getrieben werden — ja auf die Spitze der Bajonnete!

Bon braußen hörte man bas Klingeln der Labestöcke; der Dechant öffnete sich das Fenster, an dem er saß. Ihr junges Boll! sprach er murmelnd vor sich hin und drückte ein Sammettäppchen auf sein Silberhaar. Wer in Zeiten gelebt hat, wo wirklich die Bajonnete herrschten —!

Beba hunnins ließ fich nicht ftören. Er gab die damals allbeliebte Schilberung ber geiftlichen Zustände bes unter protestantischen Sceptern schmachtenden katholischen Deutschland. Er sah bas Boll Gottes in der babylonischen Gefangenschaft. Er sah vollends auf dem Throne, unter bessen Gewalt sie durch eine "Laune der Geschichte" hier leben mußten, einen affyrischen

Ronig. Ift es nicht, rief er und fah babei zuweilen auf ein Babier, wo er fich ben Gebantengang aufgeschrieben, als wenn wir die Worte Actorum 7, 43 hörten: "3ch will euch wegwerfen jenfeit Babylonien!" Meine Freunde, noch über Babylonien hinaus! Ift bas nicht bas fcwerfte Elend unfere Rludes! Roch über Babylonien binaus! Dentt bas Berg nicht mit Schaubern an Ruffland? Bie in Ruffland fieht es icon mit unferm Cultus, unferer Selbftregierung! Richt genug, bag bie Rirche ihres jahrtaufenbjährigen Schmuckes beraubt worben ift, bag man bie Bfrunben und Stifte einzog, bie Bisthumer plünderte, die Rlöfter aufhob, ben Schulen, unfern niebern und bobern, die alte Form nicht nur, fondern die gange Erifteng nahm: felbft bis in bas innerfte Leben unfers Glaubens bringt bie Thrannei bes weltlichen Arms! Wo ift noch irgent, außer im Beichtftuhl, ein freier Bertehr bes Seelenhirten mit feiner Gemeinde möglich! Bo ein ungehinderter Berfehr bes Unterhirten mit bem Oberhirten! Wo tann fich ein Wunfch, eine Bitte, eine Mahnung aussprechen innerhalb unserer eigenen Angelegenheiten, ohne bag nicht bie weltlichen Rathe, beren Dehr= zahl unserer Kirche nicht angehört, ihr Ohr hinhalten und bie lette Enticheibung geben! Wir find Fremdlinge im eigenen Lande, Barias, die ber Botmäßigkeit herrschender Rajahs unterworfen find! Und womit herrichen fie? Mit unferm eigenen Gelb und Blut, mit ben Befitthumern ber Rirche, bie fie facularifirten, mit bem Schweiß unferer Arbeit, mit bem Erwerb unferer Banbe, mit ben Steuern, die wir reichlicher ju gablen haben als die Provinzen, die man im Often bevorzugt! Darf es mitten in unfern Landen eine Universität geben, wo nicht alle Wiffenschaften, die fie lehrt, in unserm Glauben wurzeln? Darf eine Philosophie gelehrt werden, die Rom verworfen hat? Darf noch langer ein hundert Meilen von uns entlegenes Ministerium, in

bem nur ein einziger, mit Titeln und Orben verflihrter Rath unfere Glaubene fitt, unfere Lebenefragen ordnen und enticheiben? Soll für die Besetzung ber Stellen ber Bischof taum ein Borfclagsrecht ausliben und die Bureaufratie ben Ausschlag geben? Goll jedes ichabhafte Dach, bas über bem Sochheiligften auszubeffern ift, jebes nothwendige neue Defigewand, jeder aufergewöhnliche Schmud eines mit besonderer Borliebe gerade an biefem Orte und gerade auf jene beilige Erinnerung gerichteten Reftes einer weltlichen Bewilligung bedürfen? Soll fich feine Rahne mehr mit dem hochheiligsten Bilbe ber anabenreichen Gottesgebarerin ju einer Proceffion entfalten durfen, ohne bag biefe Bensbarmen bem Briefter, ber mit feinen frommen Seelen über bie thauigen Wiefen zu einem Gnabenorte wallfahrtet, feinen Erlaubnifichein abverlangen, wie einem reisenden Sandwerteburichen fein Banderbuch? Sollen biefe ehernen Bungen, Die in ben Liften bie Lebenben rufen, die Tobten beklagen, ben Bligen Salt gebieten, nicht reben burfen, wenn die Luft und Wonne unfere hochheiligften Rirchenjahrs, bie weihevolle Erinnerungsfreube, ber beilige Bufibrang, die Martyrerandacht und bas Bittgebet glaubiger Seelen Gleichgestimmte in die beiligen Rirchenhallen ruft? Soll uns der Wein jugemeffen werben und geaicht bie beilige Ranne, foll das Brot des ewigen Lebens halbirt und zerschnitten werden wie bas Brot in ben Rafernen? Soll bas von bem Sochheilig= ften tropfelnbe Bache gesammelt werden, wie von ben Bebienten geiziger Herrschaften bas Wachs gesammelt werben muß nach ben Orgien, fo fie mit Tang und Mufit feiern? D bag bas Dag unferer Leiden noch immer nicht voll ift jum Ueberfließen für die Feigheit und Muthlofigfeit diefer Zeiten! Wir haben als Rirchenfürften einen Geharnischten bes Berrn, einen Michael im Bangerfleibe unter bem Ballium ber bochften Rirchenwürbe, einen Streiter, ber bie Mitra tragt wie ben breimal umbuichten Belm eines Gottfried von Bouillon! Und mehr! Rom, bas endlich ben Muth wiedergewonnen, fich von einer langen Ohnmacht und aus bem Stande ber Erniebrigung aufzuringen ju feiner großen Stellung, wieber mitzureben im Rath ber Großen mit bligenbem Bannftrahl und bonnernber Bulle, Rom hat ihn gefegnet, biefen Streiter bes herrn, bat ihm bas rothe Rreug bes Gottestampfes auf die Schulter geheftet - Und boch -! Bie gaghaft ift bei allebem ber Beiftanb, den er fogar unter uns felbft findet! Bie angfivoll noch unfer Umblid auf biefen Beerbann ber Bofund Land = und Steuer = und Rriegs. und Staats. und Regierungs - und Rirchenrathe! D bag bie Stunde uns geruftet finden moge, bie Stunde ber Enticheibung! Sie wird hereinbrechen wie ein Dieb in ber nacht, wie ein Beib bie Wehmutter ruft, wie bie jum Tod Erfrantte ben Briefter - ungeabnt, unerwartet! Unfer frommer Bruber ba berichtet, bag bie Frage ber gemischten Eben für unfern gottfeligen Rirchenfürften balb bis an Retten und Banben ftreift!

Die brennenve Frage bes Tages war ausgesprochen. Mehrere der Pfeisen gingen aus, andere wurden beiseite gelegt. Der Gegenstand wurde zu ernst. Eine drückende allgemeine Stille war die Folge dieser zuletzt vom Blatt abgelesenen Anrede. Der Sprecher, der sich somit offen als Mitversasser so vieler damals in Würzburg und Augsburg zuerst auftauchenden Schriften enthüllte, sah sich im Kreise rundum. Seine Augen sunkelten, die starken Züge des Antlitzes waren geröthet; die rechte Hand, zur Faust geballt, hatte mehrmals auf den Tisch geschlagen.

Man kann wirklich nichts sehnlicher wünschen, als bag bieser schwierige Gegenstand seine endliche Erledigung finden möge —! sprach eine schlichterne Stimme . . .

Rom hat gefprochen! riefen andere -

Digitized by Google

Aber bas Breve unif uns erft burch bie Regierung zufommen! erwiberte ber factische Berwalter ber Dechanatsgeschäfte von St. Beno.

Das ift es eben! ertönte es von mehr als einem Drittel der Anwesenden. Auch Ruhigere klagten, daß die Seelsorge in der bittersten Bedrängniß wäre. Der Staat verböte die Beigerung der Einsegnung ohne Borbehalt der Religion der Kinder und Rom wolle doch diese Beigerung. Schon erhoben sich einzelne und drückten in ihren Mienen den Schmerz aus, daß man nicht zweien Herren zugleich bienen könne.

hunnius ermahnte jum Sitenbleiben. Dag biefe Broteftanten, sprach und las er wieder weiter, nicht einsehen, mas benn eigentlich an unserm Glauben ift! Berr Gott im himmel! Es ift ja nicht bie Undulbsamkeit, es ift ja nicht die Profelytenmacherei, die uns gebietet, eine Che zwischen Rechtgläubigen und Beterodoren nur bann einzusegnen, wenn ein Berfprechen vorangegangen ift, bag bie Rinder, gleichviel welches Geschlechts, tatholisch werden! Kühlt ihr uns denn nicht die tiefe Berpflichtung nach, die wir haben, gleichsam aus bem katholischen Dasein erft bas wirkliche menschliche Leben überhaupt zu machen und bas blos natürliche, thieriiche, irdifche, unerlöfte, burch Chrifti und ber Martyrer Blut nicht erfaufte Leben aufzuheben! Menfchen, mas ift benn bie Weihe! Fühlt ihr benn nicht, daß in unsern heiligen Sandlungen Consequenzen liegen, die, gleichviel ob berechtigt ober nicht, mathematische Beweiskraft für uns haben! Für uns! Gerabe für uns! Da unfer College Bennrath, unterbrach er fich - er hat einem Protestanten bas Begrabnig auf bem Friedhof von Rennhofen verweigert und ihn hierher auf ben protestantischen ichaffen laffen.

Bu meinem äußersten Entfeten! warf der Dechanateverwefer bagwifchen.

Es war aber eine That! rief Hunnius. Gine That, Die Bennrath von Rennhofen in das Buch ber Befenner fchreibt! Wo ift gefagt, daß eine Ausweisung von ber geweihten Erbe unferer Rirche nur bom Standpuntt bes reinen Denfchenthums ju faffen ift? Menfchenthum! Seid ihr benn Chriften? Richt einmal Juben fprechen vom Menschenthum! Mensch ift bem Juden Goim, Beide! Auch die Juden leben nur in ber Ordnung und Sarmonie geoffenbarter Buftande! Gin Gottesader bat nach unferer Lehre eine Segnung empfangen, die ibn au einer Gemeinde macht, wo fogar die Tobten ben herrn lobpreisen, sogar die Todten im Chore fteben und, wenn nicht früher, boch am Auferfiehungstage um einen bann errichteten Altar manbeln werben, an bem ein anderes Befenntnig nicht theilhaben tann, und mag es felbft ein foldes fein, bem nicht bie emige Berbammniß jugusprechen ift. Wie ift bas fo leicht gefagt: Intolerang! Berbet ihr auf enern Ballen Gafte haben mollen, bie ihr nicht einludet? Werdet ihr an euern eigenen Altartischen Andersgläubige bulben? Die fatholische Kirche will ja nur bei ben Tobten, wie bei ben Lebenden, "unter fich" fein! Ober bort ench die Religion mit bem Begrabnif auf? Sprecht! bonnerte hunnius hinterher, gerade wie in feiner Rirche, mo er felbftverftanblich auf ein foldes Sprecht! Schweigen voraussette.

Bennrath von Nennhofen griff aber ben Faben auf und führte ihn weiter. Was erleben wir nicht alles in unserer nächsten Rähe! sagte er mit gemäßigterm Tone, aber nicht minder sicher und sogar scharf und schneibend. Ich will davon nicht sprechen, daß nun draußen wieder unsere eigenen Landestinder und Mitbrilder mit dem bunten Rock, den sie eben tragen, ganz das Kleid ihrer Heimat, ihrer Familie, ihres Glaubens ausziehen und in die Gemeinschaft des großen protestantischen Ganzen treten milssen, ich möchte sagen, wie die Polen, die russssiehen cumandirt werden!

36 febe biefe Offiziere wieber, biefe Endefuß und andere uns wohlbefannte Göhne von Beamten ober Offigieren! Es wird noch bie Beit tommen, wo biefe armen Seelen in bie feterifchen Garnifonstirchen commandirt werben, junachft nur Anftands halber, weil ein Anstreten aus Reih und Glied militarisch zu auffallend mare! 3ch febe fie auf ben Banten, wo ihnen die Divifionsprebiger bas Licht ihres fogenannten Evangeliums auffteden werden, biefen Lichtftumpfen, ber bie in Golbichnitt gebundene neue Agende bes landesvaters beleuchtet! Bo man hinblidt, irgendein Schmerz für unfere liebevolle Mutter, die Rirche! In unferer gangen Armee gibt es feinen einzigen General unfere Glaubens; ich fenne nur einen einzigen fatholischen Oberften, es ift ein englischer bier in unserer Rabe! Bu bobern militarischen Graden gelangen unfere Brüder und Bermandte nicht! Richt minder in ber Bureautratie! Und welche Machiavellismen! Weil fie auf unfere menfchliche Schwäche rechnen, werben überall gleichfam Preife ausgeftellt für die, welche fich geftigig zeigen! If eine Pfrunde eintraglicherer Art erledigt, fo läft man ihre Befetung monates, ja jahrelang anfieben, um ben Wetteifer bafür zu entzünden, bag man fie fich burch bie Gefinnung erobere! Ift es bann wol ein Bunder, daß wir gang burchwühlt find von ber wie die bunten Abern burch ein Marmelgestein fich bingiebenden Protestantifirung? Die Beamten heirathen unfere Schweftern, Richten, Die Töchter unferer Angehörigen! Bo eine reiche Sand ju vergeben ift, gewinnt fie fich einer von benen ba briben. Gelbft in ber Refibeng bes Rirchenfürften ift ber Schwager unfere hochbergigen, icharffinnigen fanonifchen Streiters, bes Beren Dominicus Rud, ein Brotestant und wird, wie Bruder Sebaftus dort uns berichtet, infolge feiner gemijchten Che bemnachft eine Tochter im bochmögenden Biter Rattenbut'ichen Saufe bestimmen, protestantifch taufen gu laffen ! Ja felbft von bem heiligen Lanbe Defterreich, einem Lande, bas

mehr als Bürtemberg verdient sich Gottes Augapfel ju nennen, muß unserer rechtgläubigsten Provinz drüben das Geschick droben, die reichsten Länder, die Besitzungen der Dorste-Camphausen, an die protestantische Linie der Salem-Camphausen übergehen zu sehen! Was bleibt uns übrig? Gewalt gegen Gewalt!

Dies Bort lehnte man ab. Ein Raplan warf ein: Unsere Gewalt ift nur bas Bort!

Das Wort war bei Gott und Gott ist das Wort! rief hunning. Es ist der Geist, die Gesinnung und deren öffentliche Bewähr! Erheben wir uns aus unserer Schlafsheit! Ziehen wir an den harnisch des Glaubens! Seien wir gerüstet und verschmähen wir selbst die kleinere Wasse nicht! Bedrängte Belagerte greisen zu allem, was helsen kann! Ich empfehle Ihnen jetzt die Vorschläge, die Frater Sebastus uns aus den nähern Umgebungen des Kirchenfürsten bringt!

Rur diejenigen beobachteten unausgefett ben ichweigsamen Franciscanermonch, die mit ihm hente noch nicht an der Tafel bes Dechanten jufammengetroffen waren. Er ergriff auch jett noch nicht bas Bort, fonbern hielt ben geschorenen rothlichen, munderlich geformten, mit Schrammen und Narben bebedten Ropf in bie Band geftust und ließ vorläufig nur feine eigenthumlich bellen, faft fcwimmenben Augen, bann einige Bettel fprechen, bie herumgingen und die Mittel enthielten, die man anwenden follte, um den firchlichen Oppositionegeift zu mehren. Borgugeweife murbe bie icon por Anfunft bes Dechanten befprochene Stiftung einer neuen Bruder- und Schwesterschaft bes Athanafinevereins und gerade gur Erinnerung an einen um den Glauben bedrängten, flüchtigen, verfolgten, hier an Lande liebevoll aufgenommenen Rirchenlehrer wieder aufgenommen. Die Regierung hatte ichon lange ein mistranisches und abgeneintes Auge gerichtet auf die große Bahl geiftlicher Bereine, die icheinbar nur

bem gottfeligen Leben und einer gegenseitigen sittlichen Aufsicht gewidmet waren, mehr aber noch eine Organisation des Zusammenhangs auch für appositionelle Zwecke wurden. Es ließ sich voraussehen, daß dieser neue Athanaflusverein von obenher den entschiedensten Anstand finden mußte.

Der Dechant hörte allem, mas zur Durchsetzung biefer wichtigen Angelegenheit in hiefiger Gegenb nun befchloffen werben follte, nur feufzend zu und war um fo mehr zerftreut, als er nur immer offen vor fich ausgebreitet feine Brieftafche liegen hatte, die er an folden Conferenztagen ichon früh morgens mit Rünf- und Zehnthalerscheinen zu füllen bflegte, um nur immer fcnell burch feine Spenden zu ben Bemeinzweden fich vom Reben ober ausbrudlichen Beiftimmen loszutaufen. Er batte biefe Rlagen ichon fo oft gehört! Er hatte fie fo oft gelefen! Er war auf gehn Eremplare bes "Rirchenboten" abonnirt! Er fannte biefe immer gleiche Rhetorik ber Römlinge! Er kannte ben Inbalt biefer verbotenen Brofcburen und las fie nicht mehr. Bon allem, mas man an Thatfachen vorbrachte, gab er bie Balfte allerdings gu, aber die Erlebigung ber andern ichien ihm gang an einer andern Stelle ju liegen als im fernen Rom. Beute, als man nun fogar von fehlenden tatholifden Oberften ibrach. mußte er doch auflachen und fagen: Aber ihr wunderlichen Leute! Ihr liberlegt gar nicht, ob in unfern tatholischen Abels- und Burgerfamilien überhaupt das Bedürfniß da ift nach einer öffentlichen Bewähr, bas Bedürfniß bes Emporfteigens nach Ehrenstellen und Auszeichnungen! Wo ich noch hinsah, und ich habe bie Jahre, hingesehen ju haben, haben wir hier ju Lande und brüben unfere eigene Art, uns bas Leben ju geftalten! Am liebsten hoden wir auf unserer Sufe und suchen bas gar nicht, was wir bemgemäß auch nicht finden tonnen.

Wenn ihn hunnius widerlegen wollte, fo ftorte diefen jett

das allgemeine Auffrehen aller, um die Zeichnung zu feben, nach welcher zehntaufend zinnerne Medaillen gegoffen werden follten. Der Mond hatte bie Zeichnung mitgebracht: Maria mit bem öffnet ein Gitter, hinter bem ein Bifchof, es follte Athanafius fein, gefangen fitt. Der Mondy mar babei aufgeftanden und zeigte fich von einem langen, magern Buchse. Die braune Rutte, festgehalten von der weißen Gurtelichnur, ging bis zu ben nachten, nur von einer Sandale geschütten Rufen. Es war viel, daß der Monch fich jett zu einigen Erläuterungen herbeiließ. Er hatte bisher ab und zu nur feinem Glase zugefprochen, hatte - man durfte billigerweife erftaunen - eine Cigarre nach der andern von einem vor ihm ftehenden Teller, ber deren eine Angahl enthielt, weggeraucht und immer geschwiegen. Dies Goweigen mar gehieterifch. Es fagte ju benen, bie ba fprachen, faft foviel als: Entwidelt euch! Stedt getroft eure fleinen Lichter auf, bis bann endlich ich tommen werde!

Der Mönch mochte etwas mehr ober weniger als breißig I Jahre zählen. Je länger er saß, rauchte ober trank, besto blaffer wurde er. Alle wußten, daß er ein Convertit war, eine hohe Bildung genoffen hatte, mit Feuer und Geist schriftellerte und in der Residenz des Kirchenfürsten seit kurzem zu hoher Anserkennung gekommen war. Wenn die weißen länglichen Finger der magern Hand zuweilen auf dem Tische leise trommelten, so war es wie im Takt zu einem inwendigen Rhythmus seiner Gedanken, die laut gesprochen ohne Zweisel bedeutsam gewesen wären. Als er jetzt mit einer eigenthümlich leisen, sast heisern, doch außerordentlich sichern Stimme zu sprechen ansing, gebot Hunnius allgemeine Ruhe. Seder setzte sich, und selbst der Dechant war gesesssellt von einer Weise, die ihm bei der Redsseligkeit seiner übrigen Gäste heute an seiner Tasel weniger aufgefallen war.

Digitized by Google

Einige Mitglieder unfers hochwürdigften Domkapitels, begann fast filbenzählend Frater Sebasius, wohnten kurzlich einer Borsefung bei, die von einem der auf der nahe gelegenen Universität angestellten und zu diesem Zweck herübergekommenen jüngern Professoren vor einem gemischten Kreise der Residenz des Kirchensstürften gehalten wurde.

Der Mönd paufirte. Er zerdrückte die Afche feiner Cigarre und legte biefe fort.

Der Gegenstand berselben — fuhr er fort — Das zufällige Rücken eines Stuhls schien ihn zu stören. Er sah nach der Gegend des Geräusches und wiederholte, während hundius ein scharfes St! wie auf seiner Kanzel beim zu frühen Nasenputen ertönen ließ: Der Gegenstand derselben war an sich ein unversfänglicher, ließ aber einen historischen Rückblick auf die Kämpfe der Welfen und Ghibellinen zu.

Aber ein Blid rundum be-Gebaftus ftodte bon neuem. wies ihm, daß alles jett in einer Beise an feinen Lippen bing, wie er dergleichen noch vielleicht von Göttingen, wo er docirt haben follte, gewohnt war. Der Redner, fuhr er mit immer gleicher Gelaffenheit, boch pointirt und fest fort, sprach in einer Stadt, die faft ausschlieflich nur unfern Glauben befennt; und boch hatte er jenen Standpunkt, ben die protestantische Biffenschaft mit ber ihr eigenen Ginseitigkeit für bie Burbigung bes Mittelalters aufgebracht hat. Alles, was in einem Zusammenhange mit Rom fieht, ift nach diefer Lehre Thrannei und Finfterniß; alles, mas bagegen die beutschen Raifer wollten, ift Bernunft oder Freiheit. Dem anwefenden überwiegenden Theil der Befellichaft, ben Damen, war der von dem Professor entwidelte Begenfat völlig unbefannt; fo dammern jett die Bemuther in ihren wichtigften Lebensfragen bin! Gie nahmen bie Welfen für ben unheiligen, teuflischen Begensatz ber Ghibellinen, biefe für bie lichtreine, sonnenhelle Bartei; bort herrschte nur ber finftere Ahriman, bier der lichtstrablende Ormuzd. Monchthum. Bfafferei. Sonderbundlerei, Dierarchie find die Kennzeichen ber Welfen; Aufklärung, Ordnung, nationale Sobeit und Grofe bie ber Ghibellinen. Rom foll bie natürliche Refibeng nur ber Rachfolger Rarl's des Groffen und des Julius Cafar fein. Sohenstaufen follen nichts als nur bie Befreiung ber Belt von ben Anmakungen der Sierarchie bezwedt baben. Daf die Belfen in Italien vor allem ihr Baterland vertheidigten, baf fie fich in einzelne Stabte und Genoffenschaften trennten, um nicht burch die Unterwerfung unter Einen die eigenthümlich bedingte, jahrtaufendiährige Freiheit bes väterlichen Bobens zu verlieren, baf babei, wie immer, ber Briefter ber Freund und Beiftand bes einzelnen gegen ben Druck ber Maffe blieb, ber Briefter ber Freund und Beiftand ber bangen Seele gegen bie Anfechtungen ber Welt, ber Briefter berjenige, ber noch auf bem letten Gange jum Schaffot ben Berbrecher begleitet und wenigstens noch vor Gott, nachdem die burgerliche Genoffenichaft ihn langft ausgeftoffen hat, fein Anwalt bleibt, ja daß diefe geiftliche Sulfe bem Bedrängten auch in ben politischen Röthen beisprang und fich Baterland, Freiheit und Glaube gegen die Anmagungen ber fremben Eindringlinge hochherzig verbunden hatten - dafür, ich fage bafür hatte ber Rebner feine andere Ausbrucksform als bie bei ber jenseitigen Biffenschaft übliche geringschätzenbe und verbächtigenbe.

Der Mönch hielt einen Augenblid wieder inne; alles horchte gespannt, selbst ber Dechant.

Ruhig und mit sich immer gleichbleibender Stimme fuhr der Franciscaner fort: Gut! Die Borlefung lenkte wieder ein, kam auf Unverfängliches, war vorüber. Die Offiziere, Beamten, Damen waren entzuckt. Doch zugleich entstand um die herren

vom Rapitel, bie fich fogleich entfernt hatten, ein von Bormurfen und Ausbrüchen bes Unwillens gemischtes Murmeln. Die Beranftalter biefer Borlefung murben bon gefinnungevollen Berfonen jur Rebe geftellt und ohne Zweifel mar' es, wie billig, ju Erörterungen getommen, welche bie gebantenlofe Rachahmung folcher inhaltleeren nordbentichen Refidenzgenüffe verbient batte, mare nicht ber Gegenbruck ber Anwesenheit unserer weltlichen Oberbeborben und ber hoben Militars ju ftart gewefen. In emigen Abendeirteln, ju benen ich zugelaffen zu werden mir zur besonbern Ehre rechnen barf, tam bie ftrenge Unterscheidung, welche Die Geschichte amischen Welfen und Ghibellinen aufgestellt bat. gur Sprache und es ftellte fich beraus, bak wir une eigentlich fämmtlich noch auf dem Standpunfte jener wilden und blutigen Tage befinden. Ift nicht jede Erfahrung, die wir in unfern täglichen Conflicten machen, eine Beftätigung, daß diefer unfelige Rampf immer noch nicht ausgefämpft ift? Das Ghibellinenthum ift ber Berricher bes Tages. Die Gewalt nicht ber Fürften und Berren etwa allein, fondern des bureaufratifchen Staats ift ber fiegreiche Bobenftaufe, ber überall in unzugänglichen Felfenburgen thront. Bermaltung, Unterricht, Erziehung, Biffenfchaft, Gemerbe. Borfe, Sandel, alles hat die ghibellinische Farbung angenommen. Die Farbung ber Centralisation, des Auffaugens aller Gafte und Rrafte ber Gefellichaft. Bas ift biefem Mechanismus noch ber Menfch? Der hat nur noch Werth, soweit er Bürger ift! Und um ihm nicht gang bas Gefühl zu rauben, baß fein Dafein auf Diese Art feinem mahren Busammenhange mit Gott und der Datur entrudt wird, hat man ihm auch jur Roth noch einige religiofe Beranftaltungen gelaffen, eine Rirche, einen Beiftlichen, bie Formen eines alten Cultus; man gibt fich bie Diene, biefe Beranftaltungen, ob man fie gleich im geheimften Ginverftandniß für überlebt erklären muffe, boch beilig halten gu wollen und

fogar vor Anfechtung ju fcuten; und doch, bei jeder Frage, bie nur irgendeine bes Lebens ift, bei jedem Busammenftog amischen bem Emigen und bem Irbischen hat die Gewalt bes Irdischen die Oberhand. Wir find, wo wir hinbliden, in gröberer wie in feinerer Form, burch und burch ghibellinifirt! Go ift benn erflarlich bie von feiner außern Beranftaltung, fondern von einem natürlichen Drang ber Gläubigen aller Bonen ausgehende Bewegung unserer Beit, innerhalb nicht nur unserer, sondern aller Rirchen, bie unter Staatsbevormundung fteben, fich ihr eigenes, felbftbeftimmtes, felbftbeftimmenbes Leben wieder gurudzugewinnen. Das neue Belfenthum ift es in ben Abendeirfeln Gr. Eminena offen und ehrlich genannt worden. Bie fogar bie protestantifche Rirche, wenn fie biefen Namen verbient, fich täglich mehr abloft und ablofen wird von bem Staat, bem fie freilich bafur in feinen übrigen Röthen und Bedürfniffen hülfreiche Sand zu leiften liebedienerisch verspricht, so hat vor allem die fatholische ihren innigften Bufammenhang wiederherzustellen mit Rom. Thörichter Bahn, ber in biefer Forberung nur Botmäßigkeit unter ein berrichfüchtiges Briefterthum und eine frembe Autorität fieht! Rom ift und mar und bleibt ju allen Zeiten ber Ausbrud bes Emigen. Unvergänglichen und im Banbel Banbellofen! Es ift die Warte ber brei in fich verbundenen großen Festlandewelttheile! Es war die Königin ber alten und mittlern Welt, es muß die Ronigin der neuen bleiben! Worauf grundet fich die Berrichaft Roms? Auf Schlauheit italienischer Rante? Berdummung ber Beifter? Thörichte Anklage, die an ben Grundfesten unserer Kirche gerüttelt zu haben glaubt, wenn fie die Schwäche ber Menschennatur aufbedte, die auch unter bem geweihten Rleibe bes Brieftere fündige! Als wenn irgenbeine Menschenfeele ein reines Gefaft für bie Göttlichfeit ber 3been fein konnte! Als wenn die Ideen etwa felbft darunter leiden

tonnten, daß ihre Trager bem allgemeinen Menschenloofe erliegen muffen! Daf ein Befenner ftrauchelt, entwürdigt bas fein Befenntnif? Daf Briefter unvolltommen find, entwürdigt es bas Saframent, bem fie abminiftriren? Rom ift bas Ewige in ber Geschichte! Rom ift die Bunge an ber Bagichale ber Belt! Rom ift, gerade als wenn es auch nur beshalb bie Bewegung ber Erbe geleugnet hatte, ihr fefter Grund, ihre granitene Burgel, ihr Compag, ihr Stener auf dem ichwantenden Deer fteter Reuerungen und Revolutionen! Was vertritt denn seine Anmakung? Bas gemahrt benn bie beilige Roma ben Bölfern? Das ewige Beil im zeitlichen Unbeil! Die Bloge und Bulfsbedürftigfeit des notürlichen Monichen allen Burpurgetleideten der Erbe gegenüber! Die Schöpfung bes Menschen, bas Parabies, bie bieffeitige und jenfeitige hoffnung aller Erdgeborenen genüber ber millionenfachen Berbrehung unfere Erbenberufe burch millionenfache ju bringenden Nothwendigkeiten gewordene Rufälligkeiten! D bu beilige untheilbare, ewige Rirche! Stebe fest in beinem geglieberten Bau! Bift bu nicht felbst wie ber boben gothischen Dome einer? Gegründet bis an die Tiefen ber Solle, mächtig dich erhebend auf der Form des Areuzes, himmelanftrebend in ewiger, wolfenverlorener Gehnsucht! Mufit ift bas Busammenspiel beiner ichonen Formen! Ginbeit bas majeftatische Betenntniß beiner Theile!

Sie ftrebt empor burch Drang und Zeit, Muß himmelan fich ringen Und schafft ein Wert ber Ewigleit Und läßt fich nicht bezwingen!

In beinem Sinne, heilige Roma, wollen wir wahr fein, aber ber Lüge gegenüber auch eure Waffen führen! Im Schate ber Gnaben ruht Entfühnung! Krieg! Krieg! ruft die Posaune bes Erzengels. Im Kriege kennt die Noth kein Gebot! Zebe Baffe ift gerecht, die ben Gegner abwehrt! Dag ber Zweck die

Mittel heilige, ift nicht für ben Rampf mit ben Guten, fonbern für den Kampf mit den Bojen gefagt! Ahmen wir vor allem bie Ordnung eines Kriegsheers nach: Gehorsam bem Obern; Achtung vor jeder Baffe, auch wenn fie eine geringere fcheint, als die wir felbft führen: Achtung vor jedem Ruhm, auch wenn er momentan unfere eigenen Berbienfte überschattet! Befampfeu wir in une felbft die Abneigung gegen die Bortampfer ber firchlichen Freiheit, gegen bie Mitglieder ber Gefellschaft Jefu! Bieten wir benen, die in ihnen ihre unerbittlichften Reinde feben, baburch teinen Beiftand, daß wir die alte Giferfucht ber Orben, ber Rlofter= und Beltgeiftlichen auflodern laffen! Wo une bie Sanbe gebunden find, find fie jenen, ben letten Rittern vom Rrenze, frei! Sie ftreifen ungefesselt noch über die Länder da= bin, gebunden durch fein Amt, durch fein Rloftergelubde; fie find bie berittene Schar, die angreift und flieht ju gleicher Beit, wie ber Barther gefampft! Bieten wir alles auf, bag ben Jefuiten bie Thore bes Eingangs geoffnet find! Gie ertragen alles, fie geben, fie geben noch einmal und tommen wieber! Bo ein Amt leer ift, eine Rangel frei, ein Beichtftuhl geöffnet, laffen wir den Batern ber Gesellichaft ben Bortritt! Db alle biefe Dinge reifen follen bis ju offener Gewalt, barüber find bie Meinungen getheilt. Die einen fürchten und suchen bie Erbebung ber Maffen zu verhüten, die andern fürchten fie nicht und wollen fie. In ben Umgebungen bes Rirchenfürften berricht bie Meinung, daß offene Gemalt bisjett alles verderben murbe. Denn auch barin fprache fich bie burchundburch abibellinifirte Welt aus, daß Sandel und Gewerbe, fogenannte Bolfewohlfahrt und geregelte Ordnung dem Sahrhunderte, wie es jett einmal ift, über alles gebe; von ben Fleischtöpfen Aegyptens wollen die Beweinenswerthen nicht laffen und follten fie auch ewig nur die Biegel ftreichen ju ben Rubmesfäulen ihrer Pharaonen! Aber teine offene Revolution! Im Gegentheil wünscht die Umgebung des Kirchenfülrsten, daß wir alles, was nicht ein Mit-Uns ift, auch als ein Fürsten-Biber darstellen, b. h. eine Förderung der Revolution nennen. Das ist das schlagende Argumentum ad hominem der Zeit! Kämpsen wir gegen die Neuerungen des sich souverän dünkenden Menschenverstandes, so öffnen sich uns auch die Pforten der Thronsäle im jenseitigen Lager, wir werden eingeholt werden mit Trinmphysorten als die Retter des Gesetzs, der Ordnung! Dieser Feldzug geht langsam, aber sicher. Halten wir am Geiste sest, der wird von dem Geiste das ewige Leben ernten"!

Der Redner war ichon bei feinem Gebet an die Rirche aufgestanden und alle, felbst ben Dechanten nicht ausgenommen, hatten fein Beifpiel befolgt. Man ichuttelte ihm die Sand, man ertheilte ihm bie gröften Lobipruche und raunte fich ju, bag nun allerdings erflärlich mare, wie biefer einfache Monch in ber Refideng des Rirchenfürften hatte ju fo hohem Anfeben gelangen fonnen. Dan erflarte fich bereit, ben Athanafineverein ju verbreiten und bies zu magen auch ohne Genehmigung ber Behörden. Man versprach die Medaillen in reichster Anzahl auszutheilen und bestellte bie Bahl, die jeber bavon munichte in Borrath ju haben. Auf bem Teller, von bem bie Cigarren weggestrichen wurden, sammelte man die zur herftellung nöthigen Beitrage. Jeder gab nach Bermögen, ber Dechant, wie immer, auf feinen Theil foviel als alle andern. Der Ertrag murbe bem Frater Sebaftus übergeben. Ein Binngießer ber firchlichen Refidenz hatte Berfchwiegenheit gelobt und versprochen, bie Debaillen zu einer bestimmten Zeit abzuliefern.

So trennte man fich. Es war Abend geworben. Beim Durchschreiten eines langen Corribors, ber an die Sausthür

zurück und zu ben inzwischen immer noch lebendig gebliebenen, ja wie vom Jahrmarktsgewühl durchwogten Straßen führte, erssuhr der Dechant, daß der, wie es schien, als Wegbereiter kommender Jesuiten wirkende Bruder Sebastus dem Rloster himmelpfort bei Witoborn angehörte. Seines frühern Namens hieß er heinrich Klingsohr. Er war der Sohn eines Mannes, an dessen gewaltsam ersolgten Tod sich dunkte. Sagen knüpsten, die sich auch nach Kocher am Fall verbreitet hatten. Standen sie doch in Verbindung mit dem gänzlich zerrütteten Geisteszustande seines alten Jugendgenossen, des Kronspndikus von Wittesind-Reuhos.

Der Dechant dachte an seinen anonymen Brief — an Hus, Savonarola, Arnold von Brescia —. Als er, magisch umwoben vom abendlichen Dämmerlicht, zur Dechanei zurückfehrte, läuteten ihm die Gloden seines Domes wie zur Andacht in einer unsichtbaren Kirche droben über den Sternen und als er in die schon erleuchteten Fenster seiner Wohnung hinaufsah, rang sich ihm von der Brust mit tiesstem Schmerz der Seufzer: Fiat lux in perpetuis!

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

Die nächtliche Beraubung des Grabes auf dem Friedhof zu St.-Wolfgang war inzwischen in der Dechanet, wie in ganz Kocher am Fall bekannt geworden. Griltmacher war auf schweißegebabetem Roffe zurückgekehrt, ohne den muthmaßlichen Thäter ergriffen zu haben.

Durch Sedemann, der auf einen Augenblid in der Dechanei vorsprach und die von Angelika Müller ethaltenen, von Benno, der vom Dienst und der militärischen Kameradschaft so in Anspruch genommen wurde, daß er sich für die Dechanei vorläusig ganz entschuldigen mußte, wieder zurückempfangenen Briese für den Dechanten an Windhack übergeben hatte, war nicht minder bekannt geworden, daß vielleicht noch am Abend der Pfarrer von St.-Wolfgang in Kocher eintreffen würde. Sonst ließ sich vor Antheil an den Borgängen in der Stadt niemand sehen, kein Oberst, kein Benno, kein Thiebold, sodaß Lucinde der Frau von Gülpen die räthselhaften Borgänge allein erzählen mußte, ja wiederholen, mehrsach wiederholen. Die Theestunde hatte geschlagen und einige Freundinnen der gastsreien Frau saßen schon im lebendigsten Witteilungsgenuß um den siedenden Kessel versammelt.

Bur Justizrathin von Nietnagel, jum Stiftsfrüulein von Minnerich und wie sie alle hießen, die entweder in Kocher selbst wohnhaft waren oder ju jener Landeswohlthat (Landesplage nach Gustow, Zauberer von Rom. IV.

ougrow, Bauverer von Mom. 1v.

Digitized by Google

andern) gehörten, welche bie Reihe herum stets auf der Banberschaft bei ihren Lieben und Guten begriffen sind und das schöne Talent des Sich-Einwohnens und Nothwendigmachens bes Jahres bei einem halb Dugend Familien schon seit dreißig Jahren besitzen, gesellte sich zuletzt auch der tieferschütterte Dechant.

Man erzählte ihm die unheimliche Kunde von dem erbrochenen Grabe. Lucinde erhielt Gelegenheit, ihren Bericht zum fünften oder sechsten mal zu wiederholen, sich aber auch zugleich in lebhaftester Weise durch diesen ihren Bortrag bei ihm selbst zu empfehlen.

Lucinde, die das Wohlgefallen des Greises an dessen wiederholt prüsendem Blick sogleich bemerkte — sie war zwar noch in ihren Reisekleidern, hatte aber manches Kräglein, manchen Spitzenschmuck zur Hebung ihrer Erscheinung zu benutzen verstanden und besonders schön stand ihr die eigenthümlich thurmartige Krone ihres stattlichen Haares — suchte sich den Schein der größten Ungefährlichkeit zu geben.

Sie that, als wollte sie sich nur um Gottes willen nithlich machen. Sie servirte ben Thee wie eine Dienende. Schon erntete sie manchen heimlichen Bink des Beisalls, den Fran von Borchardt an Fran von Nietnagel, diese wieder an Fräulein von Minnerich und Fräulein von Minnerich an die "treue Freundin", Fran von Gillpen selbst, weiter gab. Bindhad erimerte an die Briese, die Hebemann gebracht; der Dechant wollte nichts davon wissen, er wollte ruhig "seine Tasse Thee" trinken, d. h. die Gestalt und den ansbrucksvollen, den Kenner der Antile sessienden Kopf derjenigen bewundern, die den Thee, schon wie eingewohnt, credenzte.

Windhad konnte, da er Grützmacher'n gesprochen hatte, von ber vergeblichen Berfolgung bes Anechtes aus dem Weißen Roß berichten. Oben auf der Höhe bes St.-Wolfgangsberges, ex-

zählte er, hatte Grühmacher den auch von Lucinden als entschieden unheimlich geschilderten Menschen und seinen Wagen nahezu erreicht. Da sprang der Kerl herunter vom Wagen, ließ alles im Stich, flüchtete in den unwegsamen Wald und Grühmacher hatte halt mit seinem Gaul vorläufig das Nachsehen.

Nun tam bie Majorin Schulzendorf zum Thee. tam in ber gangen Gile und Aufregung, Die nichts zu verfaumen wünschte und fich vor Thatfachen, die fie fo lange gurudgehalten hatten, nicht zu laffen wußte. Erft ber Leichenrauber und - ei - ei, bag fie faft vergeffen hatte, bem liebenswürdigen Dechanten für bas wunderschöne, prächtige Obst zu banten --"Bitte! Bitte!" - Röftliche Birnen. Na heute Abend, ber große Bapfenftreich - Und "ber Leichenräuber?" Run, nicht mahr? Aber mein Mann vermuthet icon für beftimmt einen gemiffen Bidert, einen Menschen, ber jahrelang in Frantreich im Buchthause gesessen hat, dann über die Ardennen herübergekommen ift, balb ba, balb bort herumftreift, mit einer gangen Banbe jufammen im hunderlid bie Roftaufcherei getrieben bat, rotfrante Pferbe für gefunde aufputte - Dante, bante, meine Liebe! ber Thee macht mir noch ju beiß! Aber ein Stlidchen von Ihrem Ruchen - Delicat! -

Auf bem Lande und in kleinen Städten nehmen die Menschen am Natürlichen und Thatsächlichen weniger Anstoß. Sie können von der Rotzkrankheit mit demselben Interesse reden hören, wie man in großen Städten kaum von den Krankheiten der Menschen spricht. Det Major war selbst Pferdehändler. Seine Gattin spann seine Bermuthung über die Gefährlichkeit dieses Bickert die auf eine Schilderung der Künste aus, wie man den sogenannten Rotz auf einige Tage zum Schein beseitigen kann,

Mitten in biefem Fragen, Berichten, Bunbern tam auch ber Major Schulzenborf von ben Genebarmen felbft. Es war

Digitized by Google

eine bagere, mehr bureaumäßige ale militarifche Ericheinung. Eine Uniform trug er, boch faß fie ihm nicht fo firamm und geschloffen, wie man bier gu Canbe in den militarifden Rreifen fich zu zeigen gewohnt ift. Als Candidat ber Theologie war er 1815 unter bie Rahnen feines Ronige getreten und hatte eine Carrière gemacht, die jett gewiffermaßen wieber in ihre felibere moralifche, wenigstens civile Beftimmung gurudlentte. Lientenant von der Armee abgegangen, war er bei ben Gensbarmen allmählich bis jum Major geftiegen und griff nun in Gefets und Ordnung ale Chef eines rings gerftrenten, ben Landrathen und Regierungeamtern jur Berfügung geftellten Gensbarmeriecorps ein. Man follte taum glauben, bag ein ehemaliger Lateiner fo gang im Berittenen, namentlich im Bferdehandel, aufgeben tonnte, wie Schulzendorf, obgleich er immer noch etwas Gelehrsamkeit in Bereitschaft hielt. Seine grauen Augen befamen oft ein lebhaftes Reuer; um die fpitze Rafe legten fich aufe blaffe Antlit zwei lange mephiftophelische Furchen; ber Bart auf ber Oberlippe gudte in allen feinen bunnen grauen Barchen; bas in ber Mitte gespaltene Rinn fredte fich mit einer Entfchiebenheit, die gang in feinen Charafter bes Schlauen und Gefniffenen pafte. Es war bie norbbeutiche Weise ber Binter-Elbe, und ein Thous, ber für die Welfen ale specifisch abibellinischer gilt.

Sogleich warf er ben scharfen und prüfenden Blick ber Bureaukratie auf die ihm als Richte der Frau von Gillpen vorgestellte Lucinde. Waren Sie schon früher in unserm Kocher? fragte er sie, als sie ihm den Thee credenzen mußte.

'S ift bas erfte mat! antwortete fie, ben Blid nieberfchlagenb und mit ihrer alten Beffenmabchen-Naivetät.

Sie finden eine kleine Stadt, in ber leben ju sollen Ihnen fehr langweilig bortommen wird! warf der Dechant ein.

D! bemertte Frau von Guipen, acht Tage läßt es fich ichon in Rocher aushalten!

Acht Tage! Lucinde erichrat, obichon fie wußte, daß, icheinbar, alle Nichten aufangs fogar nur auf brei Tage tamen.

Die Majorin verzog ein wenig spöttisch die Miene; aber ber Major, in jener bestissenen Weise, die den Ghibellinen im Lande der Welseu nur zu oft ihre Schreckhaftigkeit nimmt, ging ganz auf die Aeusserung der Frau von Gülpen ein und sagte, wenn auch mit einer etwas anzüglichen Betonung: Die Kirchen hier sind uralt; noch älter ist aber die Synagoge, die Sie sich einmal ansehen müssen! Die Stadt Kocher ist schon vor Pontius Pilatus angelegt worden und jedenfalls eine jüdische Colonie! Ursprünglich hieß sie ohne Zweisel Koscher, die Reine!

Hielt ber Major Lucinden für eine Hübin? Alle Anwesenden sixirten fie. Doch lenkte der Major auf andere Fährte. Er kam auf das Interesse, das nach solchem Ursprung gleich die ersten Christen für Kocher gehabt haben müßten und führte die kirchliche Bedeutung der Stadt bis auf die neuesten und die re-volutionär kirchlichen Erscheinungen herab.

Lucinde hatte ihr goldenes Kreuz nicht angelegt. Da fie fehr wohl begriff, daß der Major auf ihren Uebertritt anspielen wollte, so sentte fie den Blief wie eine Fromme.

Nun war das einstimmige Gefühl aller Anwesenden: Sie ift fromm! und, seltsam genug für die Wohnung eines Geistslichen, dadurch verlor Lucinde bei Frau von Gülpen und Windhack. Nur dem Dechanten gewährte auch diese Entdeclung einen neuen Reiz. Eine Fromme hatte ihm die langjährige alte Freundin noch nicht vorgestellt.

Man verlor sich indessen in Rlagen über Bildbieberei, Unssicherheit ber Gegend, Aufsätzigkeit der Landbewohner. Man fand bas Uebel lediglich in den Dienstboten. Die gleichfalls dann in

ihrem Ginfluß auf das Bolt angeschuldigten Juden rechtfertigte ber Dechant mit den Worten: Warum läßt unser Leben so viel Lücken offen, daß überall ein Berschmitzter hineinschlütpfen kann! Die Juden sind nur durch uns selbst ein Bolt geworden, das seine Tugenden darin finden muß, unsere Fehler zu benutzen! Wir sind, soweit man die Geschichte überblickt, die Opfer ihrer subtilen Rache geworden und werden es noch immer mehr werden!

Sie sprechen fast wie Grutymacher! sagte ber Major. Der tann nie entbeden, wo die Sasen-Jette ihre Rebhühner und Sasen herbetommt!

Indem bekam Frau von Gülpen von dem immer nur leise und behutsam auf den trot des Sommers ausgebreiteten Teppichen hin und wieder gehenden Windhack eine Meldung gestüftert. Sie flöste ihr einen ersichtlichen Schrecken ein. Was ift? fragte man allgemein und voll Theilnahme und mit Spannung.

Frau von Gillpen stockte, sagte bann aber mit einem Blick ber Besorgniß auf den Dechanten: Treudchen Leh will nach Hause — Die Mutter wäre schon wieder — Chère nièce — Gehen Sie doch zu Treudchen und erkundigen Sie sich in der Geräthstammer — oder ich will lieber selbst gehen —

Treubchen Ley schien alle zu interessienen und wohl vermuthete man: Windhack hatte eigentlich gemelbet, Treubchens Mutter läge im Sterben. Der Dechant war der Beichtvater der Kranken. Die Kranke schleppte sich schon lange mit den bedenklichsten Symptomen der Zehrung; ihr Ende stand ihr näher bevor, als sie es wol selbst und die Ihrigen ahnen mochten. Jetzt sah Frau von Gilspen, wie angegriffen der Dechant schon wieder von dem unruhigen Tage und seinen wechselnden Eindrücken war — sie gönnte ihm die Erquickung eines ungestörten Abends — nun sollte er wol gar noch eine geistliche Function verrichten —

- Und icon erhob fich ber Dechant. Wenn ihm auch bie Bequemlichfeit über alles ging, fannte er bennoch bie Schicklichfeiten feines Amtes. Gi, fagte er, ich werbe ju ber Armen geben! Allgemein aber mußte man Frau von Gulpen, die in die Gerathkammer gegangen war, Recht geben, wenn fie geaußert hatte, biefe Schredenebotichaft von ber guten Frau Ley mare icon fo oft getommen und immer hatte bie Dulberin fich wieber erholt, ja fogar es berent, bag fie in einem ahnlichen Anfall fcon einmal bie Wegzehrung erhalten hatte und bann boch nicht gestorben mare. Spendet auch die Rirche biefe lette Wohlthat gern in ber Borausfetjung, bag fie nicht ben Tob, fonbern die Genefung erleichtere, fo fparen fich boch die Sterbenben biefe hülfreiche Ruftung jum Gintritt in ben peinvollen Borbof des himmels gern auf ben Augenblid, wo fie wirklich bebürftig find. Also rieth man bem Dechanten ju bleiben und Windhad, welcher Frau von Gulpen in die Weißgerathkammer nachgegangen mar, wo ein liebes gartes Rind. Treubchen Len, ben gangen Tag über an neuen feinen Bemben gesteppt hatte, tam ichon mit ber Beruhigung gurud, Treudden mare gwar gegangen, hatte aber hinterlaffen, fie murbe fchicken, wenn es nothig ware. Gefchwifter bat fie genug bafür! fagte Frau von Gulpen, bie icon gurudtam . . . Sie fagte bies im Tone des Mitleids, scheinbar ohne die mindeste Erregung, jebenfalls aber ficher, daß Treudchen Ley ben Dechanten nicht unnüterweise incommobiren murbe.

Der Dechant beruhigte sich baraus. Wissen Sie wol, lenkte er in ein inzwischen vom Major begonnenes Gespräch über Wilddieberei ein, wissen Sie wol, das Schmerzenslager unserer guten Frau Leh ist eine Folge der Wilddieberei?

Man wußte von biefem Busammenhang nur Einzelheiten. Bahrend Lucinde ben fortgefett forschend auf ihr ruhenden Blid

bes Majors balb fragend fuchte, balb erschredend vermied, er-

She noch die Inden in Kocher am Fall ben Muth gehabt hatten, von ihrer eigenen Metgerkunft an Christen mehr zu verstaufen als Ganfeblut —

Allen Bewohnern von Kocher war gegenwärtig, daß die Hasen-Sette, Frau Henriette Lippschütz, die jetige Wildprethändsterin, die Witwe eines einst auch von Christen start in Nahrung gesetzen jüdischen Metgers war.

Und ehe noch, fuhr der Dechant fort, die Blume der ganzen Judenschaft in Kocher am Fall, mein unvergestlicher theuerster Bnsenfreund Dr. Leo Perl, zu unserer Kirche übergetreten war — er hat einst in Bortenhagen unsern guten Bonaventura getaust —
Sieh, sieh! unterbrach sich der Dechant selbst, — täme doch Bana noch, der Wunsch der guten Frau, wenn sie stürbe, wäre erfüllt; von ihm hätte sie die letzte Zehrung am liebsten empfangen —

Frau von Gilpen stellte die Nothwendigkeit einer schon so nahen Gefahr und die Erfüllung jenes Wunsches, den Lucinde bereits vorgestern aus dem Munde Grützmacher's ersahren hatte, wiederholt und auss entschiedenste in Abrede —

Kurz, vor langer Zeit schon, nahm der Dechant, in leidlicher Beruhigung, seine Erzählung auf, war der angesehenste Metzger hier im ganzen Orte Treudchens, Großvater, der alte Betrus Leh. Als ich hierher an den Dom kam — auf Beranlassung hauptsächlich jenes so früh bahingegangenen Seltensten der Menschen, Leo Berl —, stand niemand unter seinesgleichen höher im Ansehen als Herr Petrus Leh. Eine Freude war's, den Mann in seinem stattlichen Hause unten am Fall zu sehen, wie derselbe, die weiße Schürze über der Brust und mit dem Messer im Brustlat, an seiner Schranne stand! Den Mann plagte plösslich das Wohlseben, der Müßiggang und mit ihm,

wie es auf bem Lande geht, die Jagdluft. Satten entweber wirklich, wenn er über Land jum Gintauf von Schlachtwieh reifte, feine hunde die Rederei, Safen aufzuftobern, Die fie ibm aufchlebpten - fo erzählte er fpater felbft ben Urfprung feiner Sagbluft - ober reigte ihn fein burgerliches Boblbefinden, er pachtete eine Jagb und murbe ein fo leibenschaftlicher Jager, bag ihm fein eigenes Gebiet nicht mehr genligte. Die Rugel, einmal im Lauf, fagt unfer großer Schiller, ift verhangnifvoll! Gie fuhr auch für Betrus Ley beraus, wenn die Grengmarte feines Geheges längst überschritten war. Run mag ich nicht leiben, wenn ein Bader, ber für tagliches Brot, meinetwegen Sonntags für Ruchen, ju forgen hat, fich ju feinern Rafchereien berfteigt. Gin Metger, ber bem Bilb nachstellt und bann es gwar nicht aufhängt unter feine Rindeviertel und gespaltenen gammer, aber unter ber Sand doch auch verlaufen muß, begeht fast eine Untreue an feinem Beruf. 3ch will nicht fagen, baß fich fein Beruf rachte, aber Betrus Len erlebte bas Ungliid, nach einer beißen Jagd, die ihn nicht wenig mitgenommen hatte, auf freiem Relbe von einem Unwetter überfallen zu werben. Der Regen goff in Stromen. Rein Baum, fein ichutenbes Geffein lief fich erblicken. Das Wetter endete nicht. Darüber brach die Nacht an; bie Rebel umfpannen vollends bie Gegend. Boll Unmuth wirft fich ber reizbare, jum Jahjorn geneigte Mann auf bie Erbe und bleibt bis jur Befinnungelofigfeit ergrimmt liegen. Binfeln feines gleichfalls halbtodten hundes machte einen borüberfahrenden Bauer aufmertfam; Betrus Len wurde mit feinem hunde bor bem immer fortftromenben Regen unter bem Strob bes Wagens geborgen. Berr und hund tamen nach Saufe; Len wurde tobtfrant und behielt von bem Tage an die Gicht, in einem Grabe, ber fich aufs hochfte fteigerte und unheilbar wurde. Der vermögliche Mann reifte in bie Baber und fam

nur franter heim. Faft gelähmt an allen Gliebern, batte er Schmerzen, die ben Unglücklichen jum Gegenftand bes allgemeinften Mitleids machten. Wie oft hab' ich für ihn bie Rurbitte gehalten! Faft immer im Bette liegenb, mußte er die Ruhrung feines Gewerbes feinem Gobn überlaffen, ber in feiner Binficht ihm ahnlich war. Gin trager und bequemer Menfch, hatte Sofeph Len die Früchte ber Anftrengungen feines Baters geerbt, liebte aber bie Gesellichaft, bas Rartenspiel, ben Wein und vernachläffigte fo fehr bie ihm nun gang allein übertragenen Befchafte, bag fie zurudgingen und ber zusammengefrummte, auf feinem Lager ftohnende alte Bater Bermunichungen über Bermunfcungen ausftoken mufte über ben Gobn, ben Buben, wie er ibn nannte. Joseph hatte felbft ichon lange ein ziemlich vermögenbes Madden geheirathet, Die Tochter eines angesehenen, leiber mit ju viel Rindern gesegneten Landwirths. Das immerbin beträchtliche Eingebrachte berfelben mar beim Burudgeben bes Geschäfts balb verbraucht; die Rundschaft verminderte fich, die Concurrenten machten beffere Gintaufe. Allebem fah ber von ber Gicht frummgezogene Alte, ber ingwifden Grofbater geworben, bon feinem Lager mit Bergweiflung gu. Innerer und außerer Schmerg folterten ben Greis, ber nicht mehr geben und fteben tonnte. Borte man wilbe und laute Bermunschungen aus bem einft fo ftattlichen, jett die Spuren bes Berfalls tragenden Saufe, fo wußte man ichon nicht mehr, waren es bie Ausbrüche bes Bantes mit feinem Sohn ober die Rlagerufe bes von feinen Schmerzen Gepeinigten. Diefer Buftanb bauerte einige Jahre. Die Berlegenheiten muchfen; bas Saus gehörte bereits ben Gläubigern; Bfandungen folgten auf Bfandungen, und wie es in folder Lage ju geben pflegt, bas Berberben wird unaufhaltsam und wird es auch innerlich für ben Charafter bes Betreffenben. Len verlaufte und verfette ein Stud nach bem andern; bie Frau. eine redliche, brave Seele, mubte fich mit ber Befriedigung bes letten Reftes von Runbichaft, um nur bie Rinber erhalten unb erziehen ju fonnen. Die Bergunftigungen ber Armuthfpenben in Empfang zu nehmen, war man, ichien es, noch zu ftolz. In der Rebenftube bes Wohnzimmers, aus bem hinaus man in bie jest faft immer leere Bertaufsflur trat, ftanb ein Bett mit Rattunvorhängen; rings bon biefen eingefcoloffen, um bas Licht abzuhalten, bas feine trüben, rothen Augen blenbete, lag ber Alte. Da rudte man ihm eine Rleifcbant bin, auf ber er Sped und geräuchertes Rleifch ichneiden half und Wurft hactte. Eines Tages fand man bie Borbange forgfam zugezogen; man öffnete: Betrus Len hatte fich mit bem großen Deffer, bas immer in feiner Nähe lag, erftochen. Nun vollends mar ber Segen bes Saufes babin! Die blutige Geftalt bes Grogvaters verscheuchte jeden der letten Runden, auch die, welche noch aus Mitleid gefommen waren. Dit Grauen und Etel ging man an bem Saufe eines Mengers vorliber, ber fich felbft erftochen hatte. Sah man auch manchmal an ber Thur noch ein einziges junges Lämmlein hangen mit ausgebreiteten, an Steden befestigten Rugen - bie qute ungludliche Frau Len putte und ichenerte hellgelb bie Saten, an benen einft bie ichweren Rinderviertel gehangen, bie Bagichale blinkte fo fauber burch bie Renftericheiben ber Sausflurthur wie fonft - brinnen fah es bbe und leer aus. Joseph fag nur noch im Wirthshaus, trant und spielte. Die geiftlichen Bermahnungen halfen nichts; es lag wie ein Fluch auf bem Saufe, beffen gangliche Beröhung nur bas Mitteid um bie rechtschaffene Frau abwandte. Das haben wir ja alle erlebt, wie biefe unheilvolle Rette an verberblichen Ringen immer reicher wurde! Die kleinen Rinder wuchsen herauf, halfen da und bort; ber Bater hatte Augenblicke, wo er fich zusammenraffen wollte. War bann einmal ein Thier gefauft worben, bas war ein Jubel von Frau und Kindern! Ste liefen in die gange Nachbarfchaft ringenm und verflindeten die frohe Dar: Der Bater bat ein; Sowein geschlachtet! Bas ließ fich ba thun? Man mußte ben jubifden Detger Lippfchut, an ben man fich unten am Kall fcon gewöhnt hatte und zu beffen Praxis ohnehin biefe eine Thiergattung nicht geborte, übergeben und bie arme Fran Ley gludlich machen, die bann freilich erleben mußte, daß ber Mann, gleichsam um sich von einer einzigen großen That, dem Schlachten und Burichten und Berputen eines einzigen Thieres, auszuruhen, wieder im Birthshause fag und durch erflinftelte Bravaben feine innere Berfallenheit ju übertroten fuchte. Gein Blid murbe wilder und scheuer, man mied ihn und je mehr die Theilnahme für die Mutter und die Kinder zunahm, defto vereinsamter fühlte fich ihr Mann, ber Joseph. Oft lief bie arme Frau feche Stunben Weges ju fuß über Land, um irgendeinen Antauf ju machen, bie Rinder folgten, und ju rubrend mar ber Anblid, wenn fie bann ein Lämmlein ober ein taumelnbes Ralblein die Landfrage babertrieben und ben Bater aus bem Wirthshause riefen, bamit er an bem auf Borg ober für ein Beringes Eroberten feine Runft zeiate. Wir wiffen alle, daß eines Tages am Pfoften bes Schlachthauses nicht ein foldes tunftgerecht ausgeweibetes Lammlein, fonbern ber Joseph felber bing! Wie fein Bater mar auch er aus ber Welt gegangen; jener Gelbstmorb mar aus Ungebulb und Stolg, biefer aus Furcht und Scham entftanben; fein Tropen mar eben nur, wie es geht, ein falfches Spiel gewesen. Dann wurde Meifter Lippichut Berr ber gangen Rundichaft bei ben Gerbern und Farbern unten am Rall, bis auch der dann ftarb und feine Frau die Detgerei nicht fortführen fonnte. Das, liebes Fraulein Schwarz, ift nun erftens unfere Frau Len, die Mutter des lieben Rindes Treudchen Len, und zweitens unfere Bafen-Bette, die Gie fehr oft hier auf ber Dechanei feben werben!

Auch fie ist eine ganz vortreffliche Frau, wenn auch ber Major ihren geheimen Lieferanten nicht traut — Run aber stirbt die gute Frau Leh! Ich muß boch wol hinunter in die Stadt! Man kommt zwar nicht wieder, aber ich ahne bei alledem — Gute Nacht!

Der Dechant erhob fich alles Ernftes. Sein gutes Berg hatte über die Bequemlichleit ben Sieg gewonnen.

Sein Entichluf wurde von einem heranrollenden Bagen unter-

Der Pfarrer von St.-Wolfgang! rief alles und Frau von Gilpen trat ans Fenfter.

Es war jedoch nicht diese heiß von ihr ersehnte Ablösung für den Dechanten, es waren die geistlichen Herren vom Diner und von der Conferenz. Windhack kam bereits und berichtete: Sie hätten ihre Ueberkleider, Regenschirme noch in der Dechanei zurückgelassen und wollten sich, da sie jetzt erst abreisten — bis um acht Uhr hatten sie Gelegenheit genug gesunden sich in Kocher am Fall zu zerstreuen — alles in den Wagen nachreichen lassen. Fran von Gülpen sürchtete, daß man nicht jedes da, wo sie es hingelegt hatte, sinden würde und schickte Lucinden mit den nüttigen Anweisungen hinunter.

Windhack war schon vorangegangen. Ohnehin war er im Ausbeden des Soupers begriffen. Nach dem Thee pflegte man in der Dechanei nach ein Nachtessen einzunehmen, das bereits ausgetragen wurde. Man drüngte inzwischen den Dechanten, die Botschaft Trendchen's erst abzuwarten und sich zu beruhigen.

Balb hörte man auch, daß ber Wagen unten wieber abgefahren war. Eben machte ber Major noch einige Glossen über bie Anhäusung geistlicher Bersammlungen, über die Unbesonnenheit, mit der man Zwecke zur Schan trilge, die nur böse Blut nach oben sehten müßten, über die fanatischen Schwärmereien des Stadtpfarrers, der sogar allerlei Abenteurer ins Land riese, jett die Italiener, die diesmal Heiligenbilder verlausen müßten zu Spottpreisen wie ihnen nur durch einen Berein ermöglicht werben könnte, der die Händler heimlich tagweise bezahle; ja, auch den "Kirchenboten" hätte man heute wieder so scharf geschrieben gesunden, daß man ihn in der Censur von Ansang die zu Ende hätte streichen müssen — D weh! unterbrach der Dechant. Der Major lannte die Spannung zwischen der Dechanei und dem Stadtpfarrhause und sagte ganz offen: Man möchte fast glauben, der sanatische Redacteur hat die Herbstmanöver abgewartet, um seine bekannten Anschuldigungen der Regierung desto besser unter die Leute zu bringen!

Schon sprach man bem Mahle zu, schon füllten sich die Gläser. Man erörterte die heutige Conserenz. Der Dechant zuckte die Achseln und schwieg zu des Majors Besorgnissen. Man sprach von dem ausbleibenden Benno, der wahrscheinlich durch seine Kameraden gesessellt wäre, und bemerkte endlich die auffallende Nichtwiederkehr der Nichte der Frau von Gülpen. Der Dechant war der erste, den ihr Ausbleiden störte.

Eine Erörterung über fie, eine Kritit über ihren Eindruck ließ sich nicht anknüpfen; man konnte annehmen, daß fie jeden Augenblick eintreten würde. Ihr Couvert blieb aber leer. Sie kam nicht. Jest fragte man Windhack, der fervirte.

Bindhad wußte keine andere Auskunft, als daß "Früulein von Schwarz" ihm noch vor einer halben Stunde draußen dabei geholfen hätte, den Herren in ihren Wagen die verlangten Sachen nachzureichen. Da hätte fie ein Licht gehalten und plöglich wäre ihr halt das Licht aus der Hand gefallen und dann, als der Wagen fort war, hätte er fie gar nicht mehr gesehen.

Frau von Gilpen fand dies Fallenlaffen des Lichtes ", boch auch fonderbar" und nun öffnete fich manche verhaltene Schleuse.

Die Freundinnen schicken zuerst das größte Lob voraus — Nach dem System der Sheridan'schen Lästerschule war dies gleichsam das Einkaufungsrecht, hinterher desto schörfer tadeln zu können. Flüsternd nur und sehr dieseret sand man die junge Dame außerordentlich interessant, mit andern Worten, für Frauen unheimlich und kein Vertrauen erweckend; man fand sie wunderdar schön und majestätisch, mit andern Worten zum Dienen nicht im mindesten geschaffen; man bewunderte ihre Augen und sand sie außerordentlich klug, d. h. gesährlich und Borläuser mancher Beunruhigungen sür die Dechanei und die Stadt. Die Frau Majorin schwieg vollends — was dei ihrer Zungensertigkeit das Velessagenhste war — und der Major knöckelte nur ein kaltes Huhn aus und legte die Reste so hierogsupphisch vor sich auf den Tellerrand hin, als wollte er damit das bekannte Räthselspiel einer verwundenen Bandschnur lösen.

Setzt fragte ihn Frau von Gillpen gerabezu, worüber er benn heute eine so ganz extraseine Miene mache, und der Majorin sagte sie schon: Unsere Familie ist so groß, daß ich oft erschrecke, ihre nähere Besauntschaft zu machen! Und als nun gar Fräusein von Minnerich die Anspielungen des Majors auf den jüdischen Ursprung der Stadt Kocher in Berbindung brachte mit einem gewissen orientalischen Air der Nichte und die Tante darüber in Berlegenheit gerieth, konnte der Major nicht mehr umhin zu sagen: O Beste, nein! Ich wollte nur auf ihre hohe Religiosität anspielen — Sie ist ja eine Convertitin —

Reierliches Schweigen.

١

Man fah fich um, ob Lucinde fam.

Da fie ausblieb, ermunterte Frau von Gilpen, die diese Eigenschaft ihrer Nichte gar nicht gekannt zu haben schien, den Major, sich ganz offen auszusprechen. Sie wiffen, sagte fie, ich bin fcon so oft von meinen Angehörigen getäuscht worden! Roch unfer letzter Besuch, Fraulein Angelika Miller —

3ch habe einen Brief von ihr auf meinem Zimmer liegent sagte ber Dechant und wünschte offenbar bamit das Gesprüch abgebrochen. Ihm gestel Lucinde ausnehmenb. Er wäre lieber auf einen andern Gegenstand übergegungen.

Grilimacher, fagte aber ber Major, fah fie ichon geftern beim Bfarrer von St.-Wolfgang -

Bir hatten fie borthin empfohlen, bemertte Frau von Guipen, um ihre Sicherheit ju zeigen.

Sie kannte Herrn von Affelhn schon seit Jahren — Jal Sie kommt aus ber Stadt, wo er geweiht wurde — Nun, wir werden ja sehen — — Sehen? Was? hieß es allgemein.

Ich verschweige Ihnen nicht, gestant jest ber Major, bie Dame ift uns gur Aufficht empfohlen worben —

"Uns?" Das hieß ber Polizei! Wan erschraf allgemein — Als Emissärin! Ihre fanatische religiöse Gestunung —

Bei dem Worte "Emissurin" verschilttete faft Frau von Gilfpen den Inhalt der goldenen Dose, die der Dechant suchte und die sie ihm, selbst bei größter Aufregung noch jede seiner Mienen, jedes seiner Bedurfnisse beobachtend, hinreichte und öffnete —

Dem alten Windhad schien es geradezu Spaß zu machen, Frau von Gulpen so gleichsam immer mehr in die Lüste gehoben zu sehen. Er schenkte dem Wajor sein Glas mit 24er Mosel-Auslese ebenso oft voll, als dieser es leerte. Dadurch sam die Mittheilungslust Schulzendors's in Gang und nicht zwanzig Minuten währte es, so wußten alle, natürlich nur in gemüthlichster Andeutung, daß Lucinde Schwarz kaum viel mehr als eine Abenteurerin war, schon einen höchst verwickelten Lebenslauf gehabt hatte, ja auf Schloß Neuhof beim Kronspuditus von Wittelind

gewesen war, bamals namentlich, als vor sechs Jahren jener Theilungscommissar auf so räthselhafte Weise getöbtet wurde, eben jenes Mönches Bater, der jeht Frater Sebasins hießund vielleicht in diesem Augenblick unter den unten angesahrenen Geistlichen sich befunden haben konnte — Ja, dis zu Lucindens erstem Ansang gingen die Mittheilungen zuruck, dis zum Hause des Stadtamtmanns und sogar dis zu ihren ersten Abenteuern mit einer "alten Frau Hauptmännin von Buschbed"—

Für Fran von Gilfpen brohte jett eine Ohnmacht. Glückerweise hatte sich von Kocher her der Zapfenstreich vernehmen lassen. Der Dechant stand schon bei dem Namen "Schloß Reuhof" auf. Fran von Gilspen folgte mit Mühe seinem Beispiel bei dem Namen "Buschbeck".

Lucinde war nicht wiedergekehrt. Die Freundinnen besagen Takt genug, nachzustühlen, daß dieser Abend durch die Ausbedung des Misgriffs mit dieser neuen Richte gestört war. Und den Bapfenstreich hatte ja auch "eigentlich niemand versäumen wollen" — —

Major Schulzendorf bereute, zu weit gegangen zu sein. Er hatte Lucinden keineswegs anklagen wollen. Er hatte nur beabsichtigt, bas Interesse, bas sie einstößen durfte, genauer zu motiviren. Richt im mindesten durften er oder seine Gattin annehmen, daß seine immer den Rücksichten des Hauses und den vortrefflichen Speisen und Weinen Rechnung tragende Mittheilung hier irgendjemanden verletzte — Man trennte sich denn auch äußerlich wie mit dem Gesühl allgemeinster Befriedigung . . .

Frau von Gulpen aber fiel, als fie mit dem Dechanten allein war und ihr scharses Ohr die letzten Schritte der Gufte verklingen hörte, in die bis bahin zuruchgehaltene Ohnmacht.

Der sanfte Mann that alles Mögliche, fie zu beruhigen. Richt vierundzwanzig Stunden länger bleibt fie im Sause! Guntow, Zauberer von Rom. IV.

Digitized by Google

hauchte die Freundin mit einer Stimme, die ihr fast versagte. Die haube löste sich, die schönen taftantenbraunen Scheitel tamen in Unordnung. Plötzlich raffte sie sich auf und Ningelte.

Was thun Sie? Was foll bas? fragte der Greis.

Bindhad, ber die Gafte hinausbegleitet hatte, tam jurud.

Das Fraulein -

Aber die Stimme versagte wieder — versagte um so mehr, als der Dechant sich einer sosortigen Citation Lucindens entschieden widersetzte. Windhack berichtete, er hätte oben geklopft und die Antwort bekommen, sie ware müde und wünschte allein bleiben zu bürfen —

"Allein bleiben zu burfen" —! "Bunfchte!" Sahaha! Frau von Gulpen lachte über eine "Pratenfion der höchften Anmagung" —

Beruhigen Sie sich, liebe Freundin! unterbrach der Dechant wiederholt und mit Entschiedenheit. Urtheilen Sie nicht wieder zu schnell! Morgen wird sich alles sinden! Auch mich hat die Erzählung des Majors erschüttert. Wissen Sie doch nur zu gut — Doch, ich bitte sehr, keine Uebereilung! Bindhack, leuchte! Ich habe nach Briefe zu lesen. Keine Störung! Reinen Tumult! Ruhe und Friede! Gute Nacht, liebe Freundin!

Damit ging ber Greis auf fein Zimmer, erregt, wie feit lange nicht.

Die Schnurrenthüren nebenan bei Frau von Gulpen beruhigten sich aber noch bis tief in die Nacht nicht, so oft gingen sie auf und nieder . . . Rie noch konnte eine Tante über eine Richte in größerer Aufregung gewesen sein. Inzwischen saß Lucinde in ihrem Mansarbenstübchen unter dem Eindruck, den ihr das Wiedersehen Heinrich Klingsohr's als Wönch verursacht haben mußte!

Daß es Klingsohr war, bestätigte Windhad, als er das Licht, das ihr entfallen war, aufhob und in aller Harmlosigkeit sagte, ber Mönch täme mit den geistlichen Herren vom Stadtpfarrer, heiße Dr. Klingsohr und in der Stadtpfarrei müßte man noch mehr von ihm wissen, als halt er selbst oder der Dechant. Windhad ahnte nicht, daß er eine Frage beantwortete, die mit Zittern an ihn gerichtet wurde.

Balb aber wußte sich Lucinde auch in diesem Augenblick zu beherrschen. Doch in die Gesellschaft mochte fie nicht zurucktehren ober, wie Windhack sie aufforderte, am Mahle theilnehmen. Die strenge Rälte der Frau von Gillpen, der prüsende Blick des Majors, der so lässige und nur oberflächlich verrathene Antheil des Dechanten benahmen ihr allen Muth, allen Aufschwung. Sie war bei alledem sorglos und ahnte noch keine Gesahr für ihr Bleiben.

Als fie auf Befehl ber Frau von Gülpen zu Trendehen Ley gegangen war, hatte fie biese nicht mehr gefunden. Sie hatte bann helsen wollen die zurückgelassenen Sachen der geistlichen Herren an den Wagen nachzutragen und hatte kaum einen Blick durch das ver-

Digitized by Google

gitterte Fenster bes untern Estrichs geworfen, während Bindhad vor ber großen Sauptpsorte stand, als sie vor bem geschorenen Haupte eines Mönches, ber aus bem Wagenschlage sich vorbeugte, zurücksuhr. Die Beleuchtung burch Lichter, burch ben aufgegangenen Mond und die noch nicht ganz entschwundene Tageshelle war zu sicher, der markirte, scharfe Kopf Klingsohr's war mit keinem andern zu verwechseln und die Bestätigung, daß sie sich nicht geirrt, solgte durch Windhad auf dem Fuße.

Wollen Gie nicht jum Souper tommen? fragte nach einer Biertelftunde ber Alte noch einmal.

Durch die geschloffene Thur ihres Mansarbenzimmers bat fie, allein bleiben zu burfen und fie wegen ihrer Ermubung zu entschuldigen.

Ihr Zimmer war flein, febr niedrig - faft fließ fie mit bem Ropf an die Dede - Sie machte fich Licht - fie batte alle Fenfter des Baufes aufreigen mogen, um Luft ju ichopfen, ihr Stubchen hatte nur ein Fenfter - fie fürchtete ju erftiden -"Beim Stadtpfarrer wurde fie mehr erfahren" - Dies Bort bes alten Binbhad hallte ihr unaufhörlich wieber. Sie hatte Briefe an biefeu Beba Sunnius - bie allerbringenoffen Empfehlungen - Empfehlungen, die mit "preffant" überichrieben waren - Sie suchte nach diefen Briefen - babei blieben ihr die Sande wie gelähmt und fast wie im Gelächter Mang es ichon und hallte ihr im Ohr: Rlingsohr ein Mondy! Und fatholifc! Bie fie -! "Sind Sie fatholifch?" hatte fie einft ju ihm gefagt. als er einen Blütenzweig in bie Erbe pflanzen wollte. mo fie gestanden, damals, als fie von ihm auf bem Bege vom Dufternbroot fo feltfame und ihr fremde Bedanten vernommen. "Du fprichft ein großes Bort gelaffen aus!" hatte er ermibert - Sie ging auf und nieber in bem engen Bimmer, allebem nachbentenb.

Dann fuchte fie in ihrem fleinen Roffer nach ben Briefen. Sie fant fie in ein Convolut alter Papiere verftedt, die fie feit drei Jahren befaß. Es waren bie nach Serlo's Tobe aus beffen Rachlaß an fich genommenen Aufzeichnungen beffelben - feine oft von ihm vorgelefenen Tagebucher. Sie tannte jebe Stelle barin und nicht eine Secunde brauchte es, baf fie eine Seite aufgeschlagen hatte, die jenen Beda hunnius betraf. Firmian Reumeifter, genannt Gerlo, war, obgleich alter, mit ihm im geiftlichen Convict gewesen. Bei biefem Sunnius tonnte fie von Rlingsohr mehr erfahren - von Rlingsohr, ber jett - -! Gie mußte felbft nicht, was fie that, als fie, um ben übermallenden Strom ihrer Empfindungen ju bammen, die Schilderung wieder las: "Bir altern Schuler hatten die Aufficht über die jungern. Schon gang fleine Anaben tamen ins Convict und mit ben glücklichsten Anlagen für ihren fünftigen Beruf. Die Lehrer hatten die Ergiehungsgrundfate ber Jefuiten angenommen. Wir wurden von allem gurudgehalten, was nur irgenbein eigenes und felbstänbiges Leben in uns und aus une hatte entwideln tonnen. Bebe Stunde, ja jebe Minute hatte ihre Beschäftigung, ihre eigene Aufgabe. Mur wenn man aus einem Traum erwachte, bot bie Rube ber Racht bie Gelegenheit jum ftillen Selbftgefprach. Nur in folden Nächten ermöglichten fich meine Betrachtungen über Menfchen und Mit bem Glodenichlag fünf begann bie gewohnte Orbnung mathematisch genau abgegrengter Beschäftigungen. Giner ber Schüler belauschte ben andern. Man murbe angezeigt, wenn man Rungeln auf ber Stirn hatte! 3ch weiß es noch wie heute, bag ein Schuler, ein fleiner Bauernfnabe, minbestens fieben Jahre junger ale ich, ben ich ju beauffichtigen hatte, ein gewiffer Sunnius, mich anzeigte, wenn ich bie Stirn in Rungeln gelegt hatte! Diefe Radfaffigfeit murbe bom Rector fcheinbar nur aus Schonheiterudfichten getabelt und abgestraft. Man fagte: Du fouft bein

"USCH Y

Meuferes pflegen! Dein Leib ift ein Tempel Gottes! Bie fann eine Seele ju bir Bertrauen faffen, wenn bu mit bufterer, gefurchter Stirn fie anblicfft! Die Bahrheit war aber feine anbere ale bie, bag gerungelte Stirnen Denter verrathen, minbeftens Eraumer, bie in fich felbst versunten Betrachtungen anftellen, Die ihnen nicht von außenher veranlagt und geheißen murben. Diefer boshafte fleine Berfolger meiner Stirnrungeln mar auch icon ber eifrigste und gewandtefte Escamoteur bes fogenannten Das Signum war eine Art Denfzettel von Blech, welchen berjenige umbangen mußte, der irgendein Berfeben fich hatte ju Schulben tommen laffen. Er trug bas Signum so lange, bis er an irgenbeinem andern eine Unregelmäßigkeit entbedt hatte, ber es bann ftatt feiner tragen mufte. Da aber berjenige, ber bas Signum Abends neun Uhr umbatte und auf ber Jagb ber Angeberei ber lette geblieben mar, gleichsam bann für alle bestraft wurde — Opus operatum auch hier! — und ein verhältnigmäßiges Saftengebot erhielt ober irgendeine Arbeit verrichten mußte, fo tann man fich benten, wie aufgelauert murbe, um bas Signum immer weiter benunciren und lugen ju tonnen auf einen andern! 3ch alter, achtzehnjähriger Rnabe mar gewöhnlich ber Unglückliche, ber für bie Bergeben von einem Dutend anderer Abends neun Uhr zu buffen hatte. Und ich fage nur, wie die menschliche Natur fruh auf alles, mas fie geistig verfrüpbeln tann, vergnüglichft eingeht! Niemals tam ber jungfte bon allen, ber fleine Sunnius an die Reihe, ber lette au fein! So verschmitt war bier schon ein Rind, fo liftig, bag es noch Abends wenige Minuten bor neun Uhr einen Frevel an einem feiner Rameraden entbeden tonnte, bem bas Signum bann fur; bor Thoresichluß jugeschangt blieb. Gab es feinen Berftog, ber anzuzeigen war, fo locte man einen hervor. Dazu bedurfte es blos boppelter Berichmittheit; benn ber Reig gur Gunbe ift immer da. Bon Freundschaft und Liebe konnte bei so durcheinander gehetzten jungen Seelen keine Rede sein. Wir wurden zur Predigt der Liebe angeleitet und in unserm Innern kochten Haß und Rache. Alles zur größern Shre Gottes!"

Eigentlich mar Lucinde auf bem Standpunkt, bei folden Mittheilungen eher Bartei gegen als für Gerlo zu nehmen. In jener Dentweise, die fie Rlingsohr, ja Gerlo felbft verdantte, hatte fie gelernt, eine refolute Entichloffenheit ber Menichen für bie Abwehr ihrer gegenseitigen Schlechtigfeiten für volltommen gerechtfertigt zu halten. Gie lachte icon oft über ben Heinen hunnius und nahm ihn für einen Erzschelm, ber gerade fo mit ben Menfchen verfuhr, wie man mit ihnen verfahren muffe und wie fie einst felbst fich gegen die Tude ber Frau von Buschbed geholfen hatte. Gelbft Bonabentura, bem fie einft biefe Art ber Erziehung vorhielt und unter ber gewöhnlichen Beichtftublfirma. "fie murde von Zweifeln gequalt" (ihr Berhalten gum neuen Glauben mar, ben wirklichen Bag gegen die hinter ihr liegende protestantifche Welt ausgenommen, nur ein außerliches und bie Benutung beffelben jum 3med) biefe Signum-Anethote erzählte. hatte gesagt: Man glaubt bas Funbament unserer Rirche erschüttert zu haben, wenn man allen Aberwitz aufbect, auf welchen bie Ginfamkeit ber Beiftlichen und bie Furcht vor Anfechtung verfallen ift! Die fünftige Lebensstellung bes Briefterftanbes ift eine fo fcwierige, bag bie Angft, es mochten fich feine Menfchen finben, die ihm Genüge leiften konnen, feit Sahrhunderten bei uns auf folche Austunftemittel für eine zur innern Beiligung borbereitende Erziehung verfallen ift!

Die Gäste unten hatten das Haus verlassen — alles war still geworden. Der Mond trat immer heller hervor und verklärte den Park mit magischem Lichte. Bon Benno, von Hebemann, von Thiebold de Ionge, von Bonaventura, den Italienern ent-

Digitized by Google

bedte fie teine Spur. Auch brachte bie fleine Gertrub Leb wenigstens borte fie nichts - feine Botichaft von ihrer fterbenben Die Erzählung bes Dechanten batte Lucinden in ihr eigenes Jugendleben gurudverfett - gurudverfett in bas Leben ihrer Geschwister - in ben Tob berfelben - auch ben Tob ihrer beiden letten Brider - Guftab und August lebten nicht mehr - fie batten aus bem Befferungehaufe entflieben wollen, hatten an einem Seil aus einem hochgelegenen Fenfter fich niebergelaffen - ein Beraufch treibt ben zweiten Alüchtling, fich aus bem Renfter bem erften nachzuschwingen, mahrend biefer noch nicht am Boben ift - bas Geil reißt, beibe verungluden - - vor einem Leben, bas gewiß nur bas bes Berbrechens hatte werben tonnen! troftete fich ichon bamale Lucinde. Es war fast brei Jahre her, als fie bie Runbe traf; gleich nach ihrem Eintritt in die orthopadifche Anftalt. Dag fie diefen Tob getroft auf ihre Rechnung ichreiben tonnte, hatte ihr oft ichon bas Bewiffen gefagt und ebenfo oft auch ichon wieder hatte ihre Bhilofophie ber Gelbsthülfe und bes erlaubten Wiberftanbes gegen bas feinbliche Leben fie von jedem Borwurf freigesprochen.

Bur Ruhe gehen konnte sie nicht. So in ihrer Aufregung ben Tag schließen, so sich mit taufend qualenden Gedanken aufs Lager werfen? — Unmöglich für eine Phantasie so voll wühlender Ungebuld — —

Die Kleinheit bes Zimmers machte sie jetzt verzweiseln. Sie riß die Thur auf. Unten hörte sie noch reden. Frau von Gulpen war es, die sich bei den Mägden sicher stellte, daß niemand sich etwa einfallen ließ, sich vom Lärm der Stadt, von der Reugier auf die Einquartierten aus dem Hause verlocken zu lassen. Lucinde lächelte und sagte kopfschüttelnd: Ganz wie meine Alte!

Bulett regte fich nichts mehr im Saufe. Sie griff nach Sut und Mantel. Benigftens in ben Part wollte fie geben und mit einer Wanderung durch die Banmgange die stürmenden Gefühle ihrer Brust beschwichtigen. Wie auch hatte ihr das Leben dieses Parks poetisch vor Augen gestanden! Sollte davon denn auch nichts, keine einzige ihrer Ahnungen sich erfüllen?

Sie mußte hinaus. Schon allein das Bilb des Mönches Alingsohr wuchs vor ihren Augen so riesengroß, daß es gleichsam die Decke des lieinen Zimmers sprengte. Es zog sie, wie wenn sie über Länder und Ströme, über heiden und Moore sliegen müßte zu dem sernen Weere hin, an dessen und Moore fliegen müßte zu dem sernen Weere hin, an dessen Usern sie einst gelebt hatte, zu dem Strande der Alster, wo Klingsohr im Schilfrohr das blutige Haupt seines Baters zu sehen gefürchtet. Und wollte nicht zuletzt auch noch Bonaventura kommen? Wollte er sie denn nicht gleich schon heute die Wonne fühlen lassen, doch irgendwie berechtigt in seiner Rähe weilen und an seinen Lebensschickslasen betheiligt scheinen zu dürsen? Mit diesen Empfindungen war sie schon auf der Stiege.

Sie hatte leise ihr Zimmer zugedrückt. Behutsam ging sie hinunter. Nichts hörte sie als das Knissern ihrer Schuhe auf der steinernen Treppe. Unten steckte der Schlüssel in der Hauspforte. Sie schloß auf, öffnete und trat hinaus. Sollte sie den Schlüssel mitnehmen? Mitnehmen? Bohin? Bußte sie schon, daß es im Park sie doch nicht halten würde, daß sie sich weiter wagen müßte, wenigstens dis an die Kathedrale hinauf? Sie ließ den Schlüssel steden und drückte nur leise die Thur wieder zu.

So trat fie auf die fteinernen Fliefen, die rings bas Schlößchen umgaben. Dann tam ein kleiner Rasen mit einem Springbrunnchen, der kaum einige Fuß hoch spielend tröpfelte. Dann folgte eine Baumallee. Auf einer Steinbank ließ fie fich nieder.

Wie blidte fie zagend auf das haus, in bem ein Licht jett nach dem andern erlosch! Das Biano, auf dem fie fich leiblich

geltend zu machen wußte, hatte man fie noch gar nicht aufgefordert anzurühren. Sie hatte ihre eigenen bizarren Weisen, in benen sie sich in solchen Abendstunden und solchen Stimmungen anziehend zu ergehen verstand. Wie hätte sie jeht auf ihm dahinftürmen mögen! Und nun saß sie hier "auf Probe", so gebunden, so Bettlerin, so eine Ausgestoßene und Geduldete nur. Kaum ein Liedchen hätte sie trällern dürsen, um das tausendstimmige Concert in ihrer Brust, ein hämmern und Klopfen wie auf tausend verborgenen Tasten, irgendwie zu verrathen — ein sie besallendes hüsteln sogar mußte sie schon zwingen auszustehen und sich mehr zum Part zu entsernen.

Sie lauschte bem Plätschern bes Onellchens, bem Rauschen ber Blätter, bem Geräusch ber Stadt. Erst jest fühlte sie, daß sie ja die Briefe für Hunnius zu sich gesteckt hatte! Einer von ihnen war "pressant". Wenn sie ihn heute noch abgäbe? Setzt, nachdem die neunte Stunde schon geschlagen?

Aber durfte sie so spät noch in der Stadtpsarrei vorsprechen? Das war im Grunde das Wenigste. Zu dem Reiz, der das katholische Priesterthum umgibt, gehört seine freistehende, durch kein Famisienleben gebundene Allen-Angehörigkeit. Da fragt kein Seweid: Was wollen Sie von meinem Mann? Da sind keine Kinder, an deren Bettchen, wenn sie krank sind, ein Bater der Mutter wachen hilft! Diese katholischen Priester sind wie die Aerzte. Man darf sie des Nachts aus ihrer Ruhe klingeln. Man darf sie am Tage in ihrem Studirzimmer überraschen. Man braucht nur um einen Schemel zu bitten, um zu knieen und mit ihnen zu beten. Katholische Priester verlangen auch keine Einsührung, keine Empsehlungsschreiben, sie sind sofort mit dem Menschlichsten im Menschen vertraut und einer ist dann wie alle; die Frage, die ihr ganzes Leben vertritt, ist unter ihnen und bei jedem dieselbe. Wie viel Tausende von Frauen,

Digitized by Google

bie im Leben keinen Freund und Bertrauten zu gewinnen wußeen, geben ihnen wahnbethört auch nur um beswillen nach!

Ohne daß sich Lucinde an die übrigen Bege des Parles hiekt, schoß sie quer durch die vom Wondlicht beschienenen Baume au die steinernen Stufen hin, die zum Dome hinauf und von dort wieder abwärts der Stadt zuführten. Trotz der späten Abendstunde war das sonst so städtigen heute so lebendig wie im ganzen Jahre nicht. Die zu den Uebungen Berusenen zogen truppweise durch die mondscheinhellen kleinen Gassen, andere saßen in den Wirthshäusern und sangen. Da erscholl Musik, dort der Lärm fallender Regel. Bon ihren gestern und heute gemachten Bekanntschaften konnte Lucinde annehmen, daß sie sich bei dem Obersten von Hülleshoven besanden, Hedemann vielleicht ausgenommen, der sicher den Lieutenant von Enckesch vermied. Die Italiener schienen in Kocher noch nicht angekommen zu sein.

Lucinde ging und ging und fragte bie Leute nach ber Stabtpfarrei. Es war ihr, als mußte fie boch vielleicht irgendwo Benno feben. Den hatte fie nicht lieben tonnen, biefen ichroffen humoristen! Er gab fich absichtlich so unpoetisch - er tehrte fo oft bie Seiten nur feines Berftanbes beraus - er fchien ibr gu ficher, klar und zu bewußt in fich felbst - Thiebold be Jonge erinnerte fie fast an Osfar Binber - Aber beibe Manner maren zuvorkommend, man konnte mit ihnen icherzen, ausgelaffen fein - Sett hatte fie fich an Benno's Erftaunen weiden mogen, wenn er fie Abends gegen halb zehn Uhr im Mondenschein fo burch bie Strafen wandern fah in ber allgemeinen Aufregung. Gie wurde feinen Arm ergriffen und ihn fortgezogen haben. Entbedte man ihren Ausgang in ber Dechanei, fo fann fie, mas fie vor-Schliten wurbe. Die bringenben Briefe an ben Stadtpfarrer, Die fie vergeffen gehabt hatte am Tage abzugeben, schienen ihr boch

. Digitized by Google

einige Bebeutung beanspruchen zu bürfen. Und wenn Hunnius wirklich noch zu sprechen war — sie hatte sich schon bis zum Marktplat durchgefragt — wenn sie von ihm allzu lange aufgehalten werden sollte, konnte sie nicht das Interesse sür die Erzählung des Dechanten von der sterbenden Frau Ley und den wirklichen Drang, den sie hatte, Treudchen beizustehen, zu ihrer Entschuldigung benutzen? Lucinde gehörte zu den Naturen, die sich bei großen Schwierigkeiten durch das Wort zu helsen wissen: Ans Leben wird mir's doch nicht gehen! Das hatte sie schon in Langen-Rauenheim so gehalten, wenn andere Theilnehmer einer gemeinschaftlichen Schuld sich verzweiselnd der Strase entgegenängstigten. Freisich lag ihr alles daran, an der Lage, in der sie sich dies ieht in der Dechanei besand, nichts zu ihren Ungunsten zu ündern. Sie ahnte ihre Gefahren nicht.

Endlich war fie an der Stadtpfarrei. Im ersten Stod war noch Licht. Eine Klingel hing am Hause. Unerschrocken zog fie daran. Biel schneller, als sie es in geistlichen Häusern gewohnt war, ging die Thur aus. Schon war Lucinde auf der Treppe und wurde von einer Magd empfangen und dann forschend angeleuchtet.

Das späte Klingeln brachte Hunnius mit einer Aufregung in Berbindung, in der er fich seit einigen Stunden, mehr noch als in der Conferenz, befand. Man hatte in der That die letzte, eben zum Druck bestimmte Rummer seines Kirchenboten auf der Bolizei von Aufang dis zu Ende gestrichen. Der Fall war schon oft vorgekommen; immer aber regte er ihn so auf, daß er die halbe Racht darüber verlor. Da er dann Aenderungen vorschlug und in jeder Minute neue Botschaft erwartete, konnte das Schallen der Klingel ihn veranlassen, sogleich selbst auf die Treppe zu eilen, die Brille auf die vor Aufregung geröthete breite Stirn zu ziehen, im Schlafrock, in Pantosseln, mit der brennenden Pseise in der

Digitized by Google

Linten, mit ber Studirsampe in ber martigen Rechten — und forschend, fragend jedem entgegenzurennen, eher einem aufgeregten, nach Ordnung sehenden Birthe ähnlich, als einem Gelehrten. So auch heute. Er tam, wie nur ein Mann seines Temperamentes, dann aber auch freilich ein Schriftsteller tommen tonnte, ber sich in jener traurigen Zeit jede geschriebene Zeile vom Censor begutachten saffen mußte.

Hunnius, ungestüm und überreizt, sand eine Dame — eine elegante noch bazu — Rasch bebeckte er mit den Fingeln des Schlafrocks sein Régligé, zog die Pfeise aus dem Munde, überließ Lucinden der Dienerin und entfernte sich mit einigen Worten ber Entschuldigung.

Lucinde murbe in ein Empfangszimmer geführt. Die Dagb ftellte ihr die Lampe bin und entfernte fich.

Rach einer Beile öffnete ber Stadtpfarrer und bat Lucinden indher zu treten in sein eigenes Zimmer. Er hatte inzwischen schnell seinen schwarzen Rod und seine Stiefel angezogen und bot seinem Besuche einen Platz auf dem Kanapee, während er selbst mit großer Beweglichkeit in gespannter Berlegenheit einen Stuhl ergriff.

Das Zimmer bot die oft etwas gesuchte Einsacheit geistlicher Wohnungen. Auf dem Tische vor dem harten Kanapee lag eine fast wie in absichtlichem Ungeschmad gewählte baumwollene Dede; in der Mitte stand ein Crucifix von wurmstichigem alten Holze. Schilbereien, Bücherschränke, Seffel, alles von der größten Sinsacheit. Im Bolke setzt man solche Entbehrungen beim geiftlichen Stande voraus, beurtheilt ihn darnach und dieser richtet sich auch darauf ein.

Hochwürdiger herr Pfarrer! begann Lucinde. Ich bin eine Richte ber Frau von Gulpen in ber Dechanei und bin heute erft angelommen! Ich nahe mich Ihnen, verlangend, die erste Racht,

vie ich in einem neuen Wirkungstreise zubringe, mit einem Gebete unter geistlichem Beistand anzutreten. Beim Hern Dechanten stürcht' ich eine Misdeutung dieser Absicht durch meine glitige Tante und wage mich deshalb zu Ihnen. Auch hab' ich Briefe und einen dringenden vom Herrn Curatus Joseph Niggl an Sie abzugeben!

Ein Bunder die erste Anrede — und leider so schnell natürlich erklärt! Eine Richte aus der Dechanei, die mit dem Stadtpfarrer beten wollte? Eine religiöse Schwärmerin? Jest nur einsach eine an ihn Empfohlene — die zwei Briefe abgibt, auf deren einem "pressant" zu lesen ist! Der letztere tam allerdings von einem seiner vertrautesten Freunde und Hunnius sand sich zurecht.

Doch las er ben Brief nicht sogleich, sondern fragte Lucinden nach ihrer Reise, nach ihrem frühern Aufenthalt. Was eine Richte in der Dechanei bedeutete, wußte Hunnius, doch behandelte er das Berhältniß mit Schonung, ja er war sogar höchft überrascht, als Lucinde wirklich den Kopf unter dem nicht abgenommenen Hute auf die gesalteten Hände beugte und nicht eher aufblickte, als bis er ein Consiteor, das er in Bersen überssetzt sogleich zur Hand hatte, laut vorgesprochen und sie gesegnet hatte.

Ohnehin erregt und nun vollends von einer an diesem Orte ihm noch nicht oft vorgekommenen Scene, erbrach er erst jetzt den wichtigern der beiden Briefe. Lucinde bat ihn darum.

Bar Hunnins bereits von seines befrembenden Besuchs hoher, fast ftolger Gestalt, von der Schünheit der Gesichtszüge, dem geistvollen Ausbruck der Augen und dem soznsagen rathselhaften Dust, der sie umgab, im höchsten Grade belebt und angeregt, so steigerte sich sein Interesse noch beim Lefen. Bon Zeile zu Zeile wuchs der Ausbruck seiner Ueberraschung Er zog die dunkeln

Suschigen Augenbrauen in die Sohe und unterbrach sich fortwährend mit einem Hm! Om! O das ist ja herrlich! die er zu Ende war. Run überstog er noch einmal und gleichsam wie zweiselnd die an ihn gerichtete Abresse, überzeugte sich von der Unterschrift, zog sein Porteseuike, legte den Brief vorsichtig hinein und reichte Lucinden in verklärtester Miene die Hand mit den Worten: Das muß ich mir ja zu seltenstem Glücke deuten, mein Fräulein, in Ihnen eine solche Bekanntschaft zu machen! Sie sind zu unserer Kirche zurückgesehrt! Und mehr! Mehr! Sie haben den Muth, Ihre neue Gesinnung auch zu bewähren! Sie tennen die Welt genug, um mit Bortheil die geistlichen und weltlichen Wassen zu sühren in dem Kampse, den wir alle jeht zu kämpsen haben! O und das jeht in diesem Angenblicke, wo — Er horchte aus. Es schien ihm als wenn der Druckerbursche die gerettete Rummer brachte.

So gut bin ich Ihnen empfohlen worben? fragte Lucinde, die den Grund seiner Selbstunterbrechung und plötzlichen Abwesenheit nicht kennen konnte.

Lefen Gie es felbft! erwiderte hunnius, griff in fein Bortefeuille und reichte ihr ben Brief Joseph Riggl's gurud.

Der gute herr Curatus! fagte fie und lehnte bas Lefen ihrer eigenen Lobeserhebungen ab.

Rein! Rein! erwiderte hunnius halb gerftreut. Sich gerühmt zu feben, ift eine Ermunterung!

Und nun las er, seufzend über ben nicht gekommenen Druckerburschen, selbst: "Hochwürdiger, hochzuverehrender —" Ja so unterbrach er sich. Ich habe mich vergriffen! Das ift nicht ber rechte Brief! Indessen — Sieh! Sieh! Benn — Entschuldigen Sie mich nur, daß Sie mich in soicher Zerprenung sinden! Schon wieder ist meine harmloje schriftsellerische Thätigkeit Gegenstand ter rücksichslossen Berkurzung geworden — Berkurzung ber Luft, des Lichtes, der Freiheit, des Athems — denn alles das rauben sie uns! Meine ganze morgen fällige Rummer ist mir von Anfang bis zu Ende gestrichen worden! Jeden Augenblick erwart' ich Antwort auf einen Borschlag, den ich wenigstens zu Aenderungen machte! Kommt aus der Druckerei kein Bote zurück, so bleibt es bei diesen Leichensteinen — bei diesem Mord durch persönliche Wilklür. Blau ist die Tiute, die diesen Menschen statt Blut unter den Händen sließt! Sehen Sie nur! — Damit zeigte er den Censurdogen eines kleinen Blattes, das mit blauer Tinte ganz durchstrichen war.

Lucinde drlickte ihr Bedauern aus und suchte eine Gelegenheit, auf Klingsohr überzugehen, durch ben sie mit solchen Borgangen bes literarischen Lebens schon früh bekannt geworden.

Beim Zusammensalten seines Blattes tam bem Stadtpfarrer wieber ber verwechselte Brief von vorhin zu Handen. Ja, sagte er, im Porteseuille suchend, wo ist denn Riggl's Empsehlung? — Aber — boch, doch — Sie sollten auch diesen Brief hier lesen! Ich nehme keinen Anstand, Sie damit bekannt zu machen. Da ich Ihre Besinnung kenne, da Sie eine streitbare Jungfran sind, die ihre Fahne zum heiligen Kampse mittragen will, mein Fräusein, so hören Sie in Gottes Namen, wie wir denn doch nicht so ganz verlassen sind in unserer Roth! Lesen Sie selbst! Da wir uns über vieles werden zu verständigen haben, so lernen Sie sogleich Ziel, Methode, Absicht, Zusammenhang unserer schwierigen Ausgaben und Kämpse kennen! — Bei alledem horchte Hunnius stets, ob es nicht klingelte —

Bon wem ift der Brief? fragte Lucinde, als fie teinen Namen fand.

Das sei noch eine Beile mein Geheimniß! Er ift von einem bochft einfingreichen Manne . . .! Leseu Sie getroft! Zugleich ging hunnius an die Thur und überzeugte fich, bag seine auf-

geregte Phantafle sich wieber geirrt hatte. Die Rinber seines Seistes ruhten sanft auf bem Friedhose ber Censur! Richts rief sie ins Leben zurud! Richts rettete wenigstens diejenigen unter ihnen, die diesmal wieder das schone Reid seines Stiles getragen hatten! Noch beinahe vor der Geburt hatten sie das für Zeitschriften ohnehin so kurze bunte Schmetterlingsbasein ausgehaucht!

Er ging auf nnb nieber unb bat Lucinben, wie mit einer Art innerer Genugthuung, laut ju lefen.

Im Bertrauen auf die Bunderdinge, die der Curatus Niggl von ihr geschrieben haben mußte, that sie es. "hochwürdiger, hochzuverehrender Herr!" hieß es. "Die Antwort auf Ihren so angenehmen Brief nächstens! Setzt zwei Bitten! Erstens: Bissen sie mir nicht eine kurze Charakteristik aller Dechanten unserer Kirchenprovinz anzugeben? a) Bie gesinnt gegen Kom? d) Gegen Cölibat? c) In Wissenschaften und Fähigkeiten? Zweitens: Wüsten Sie mir nicht einige junge in den drei Bezichungen gute Leute zu nennen, namentsich aus Belgien? Es wäre (sed tantum inter nos!)..."

Rur unter uns! überfette hunnius fcnell und fast ge-

"Sed tantum inter nos!" wieberholte Lucinbe, bie noch nicht ihre Bekanntichaft mit Noms alter Sprache verrathen mochte, ohne Anftoß. , Es ware uns eine große Freude, einige Sesuiten hereinzubringen! Bußten Sie einige, die geläufig deutsch sprechen? Aus der Schweiz oder aus Rom wurde zu auffallend sein . . . Mich Ihrem Gebet empfehlend, verbleibe ich Ihr ergebenfter Freund. Alles zur größern Ehre Gottes!"\*)

<sup>\*)</sup> Gin aus ber gefchilberten Zeit herruhrenber und fpater mit Befchlag belegter actenmäßiger Brief.

Gustom, Bauberer von Rom. IV.

Die Empfehlung solcher Freunde, wie sie Ihnen zu Theil wurde, sagte hunnius, gestattet, daß ich Sie tiefer in unsere Interessen einbliden lasse! Aus demselben Porteseuille zog er einen zweiten Brief und ließ auch diesen Lucinden lesen, indem er aufund niederging, bald zum Fenster blidte und auf jedes Geräusch achtete, bald sich aber auch an dem Anblid Lucindens, am Ton ihrer Stimme, am erneuten Ueberblid des ganzen, so wunderbar überraschend ihm gesommenen Berhältnisses weibete.

"Die Zeit ift reif!" las Lucinde. "Man muß mit Gewalt alles ergreifen! Der herr Rirchenfürft gibt ju allem feinen Segen, thut aber einstweilen bei allem noch die Augen gu, fodag unfere Unternehmungen nur Privatunternehmungen find! 3ch will furz nacheinander in unserer Rirchenresideng vier Jesuiten, in ber nabe gelegenen Universität einen unterbringen! Diese werben ichon einen Wirkungefreis erhalten. Ich ziehe einige talentvolle Anaben gang ju biefem 3mede beran und an ber Universität find mehrere der talentvollsten Theologen, die in den Orden treten wollen. Mit biefen errichten wir einen Glaubensbund und bringen fie bann mit ben hiefigen Jesuiten in Berbindung. Bon Rom werben zwei Jefuiten erwartet. Gie bringen icheinbar ärztliche Attefte mit, welche ihnen nur vorschreiben, in unserer Begend zu verweilen. Die Miffionen treten ba und bort ins Leben; bei une ift es noch ichmer. Der Berr Rirchenfürft munichen fehr. daß alle Ballfahrten wieder ins Leben treten? 3ch bitte, arbeiten Sie, wie Sie fonnen, baf alles Abgeschaffte wieber aufgenommen werde. Mit aller Berehrung Ihr ergebenfter M. Alles jur größern Chre Gottes! Der Sicherheit wegen nicht frankirt. Thun Gie es ebenfo."\*)

<sup>\*)</sup> Auch biefer actenmäßige Brief wurde im Jahre 1837 mit Befclag belegt.



Und einen britten Brief las hunnius bann noch felbst. Sie thaten ihm als Ableiter seines Zornes wohl. Triumphirend betonte er:

"Die gute Wendung der Wallsahrtsangelegenheit macht mir erstaunliche Freude. Wie gerne macht' ich selbst einmal die Springprocesson mit, wenn es meine Geschäfte erlaubten! Sorgen Sie für Ihre Gegend: nur daß man es mit der Regierung nicht unrecht angreift, dann ist alles verloren! In all der Drangsal, die wir leiden, habe ich doch auch manche Freude. Mehrere Pfarrer sind verklagt. Ie mehr, desto besser! Geben Sie dem «Kirchendoten» mehr Nahrung! Man muß immer hervorheben, wie jede Beschörfantung und hemmung der Kirche und jede Auslösung des Gehorsans gegen Bischöse und Kom auch die Grundsesten des Staates untergrabe! Das ist für die Fürsten ein Argumentum ad hominem!..."

Hunnius unterbrach fich, um diese Worte zu übersetzen . . . Das greift ben Fürsten an ihre eigene Krone! siel Lucinde schon ein.

Wie? erwiderte er ftaunend. Aber kein Bunder, mein im Beiland geliebtes Fraulein! Riggl schreibt mir ja von Ihnen, daß Sie ein Bunder nicht nur in —

Bitte! unterbrach fie und exmahnte ben fich ihr Nähernden zum Weiterlefen.

"Die guten Folgen ber Miffion freuen uns!" fuhr hunnius fort. "Es muß uns glüden, über ganz Deutschland die Jesuiten als Prediger auszubreiten. Ich erwarte mit jedem Tage 2000 Miffionszettelchen. Es wird alles gut gehen! Ihr ergebener M. Alles zur größern Chre Gottes!"\*)

<sup>\*)</sup> Gleichfalls actenmäßig.

Lucinde bantie für bas ihr geschenkte Bertrauen und wollte fich entfernen.

Es fclug von ben Thurmen ber Stadt fcon ein Biertel

auf elf Uhr.

Franlein, sagte hunnins, ich begleite Sie selbst zurlick. Ich siehe, obgleich geistig auf völlig anberm Boben, boch gesellschaftlich sehr gut mit ber Dechanei. Bitte! Lesen Sie aber noch, was Riggl von Ihnen selbst geschrieben hat!

Obgleich fie es wiederholt ablehnte, ließ hunnius doch nicht nach. Es wird uns enger verbinden! sagte er mit Salbung. Es wird das Symbol unserer von ihm gewünschten Bereinigung werden! Wir haben dann ein gleichsam ausgesprochenes Betenntniß, das sichere Fundament unsers Berständnisses, den geschriebenen Pact unsers Seelenbundnisses!

Der gute Curatus! sagte Lucinde sich zurückziehend und ließ die Borlesung geschehen. Sie that es, theils um ihren neuen, so schnell gewonnenen Freund harmlos zu zerstreuen, theils aber auch, weil sie allerdings auf diese Art ersahren konnte, warum Grützmacher hatte sagen können, er wäre über sie "ins Klare" und warum auch Major Schulzendorf sie so schaft und gleichsam wie eine mit Stechbriesen Berfolgte hatte beobachten können.

"Mein innigstgeliebter und geseierter Seeleufreund!" las hunnius (und biese Worte nicht ohne beschämt niederblidende Genugthung), "Sie lernen mit diesem herzinniglichen Gruße nach langem, unverzeihlichstem Schweigen ein Fräulein Lucinde Schwarz tennen, wie man sagt, die Tochter eines einsachen protestantischen Dorsschullehrers. Bor drei Jahren kam diese Gestenste ihres Geschlechts als Gehülsen in die Ihnen bekannte orthopädische heilanstalt und wurde an demselben Tage, wo wir brei, Sie, mein innigstgeliebter Freund, unser herr von Affelhn und meine Unwürdigkeit, die letzten Beihen empfingen, in plöplicher Erleuch-

,

tung vom Beifte ber Bahrheit ergriffen. In unserer ehrmitebigften Rathebrale murbe fie von unferm hochmurbigften Bifcof felbft bem Schoofe unferer gnabenreichften Mutter einverleibt. Ja Ihnen, Ihnen, hunnius, ber Gie fo gang ber Rufit ber menschlichen Seele in ihren tiefften Accorden nachzulauschen verfteben - 3hr lettes Gebicht: "Myrrhe und Aloe" -" Gine fleine Baufe und Auslaffung im Lefen mar hier natürlich . . . "Ihnen fchreib' ich", fuhr hunnius nach einigem Murmeln fort; "bas Leben biefer Rengeborenen muß ein außerorbentlich bewegtes gewesen fein! Da fie balb burch Anmuth und Geift hervorragte, fo bilbete fich, wie in folden Rallen ju gefchehen pflegt, in turgem gegen fle eine Anfeindung, bie eine Befculbigung nach ber andern gegen fie aufbrachte. Aber allen biefen Angriffen ftellte Fraulein Schwarz ihre aufrichtige Biebergeburt entgegen. Diefe wurde ihr reiner, heller, metallener Schild, ber fie gegen alles Ungebührliche ichütte! Ihre Andacht wurde jene glühende Singebung an die ewige Liebe, die, auch nach bem Rauschen Ihrer Barfe, hunnius, die Seele von allen Schladen reinigt! Sie fah und fie hörte auf nichte, mas fie umgab. Gie lebte nur ihrem Berufe, ihrem neuen Glauben. Ihre Augen, von benen fie behauptet hatte, daß fie nie geweint hatten, obgleich fie Bater, Mutter, Geschwifter, Freunde, Glud und alles, nur bie Ehre nicht, verlor, maren ftete umffort bon bem feuchten Schimmer frommer, gleichfam - vergeffen gewefener Thranen. Sie bas einft aus, hunnius, in einem Gebichte! Bergeffene, verftodte, fitzengebliebene Thranen! Wenn die einft ju ftromen und ju rinnen anfangen! Diefe Mut bann, biefer beilenbe Bethesbateich! . . . Diese Seele gestand mir oft, baf ihr alles Leid, mas ihr je wiberfahren, erft jest ben Boll ber Thranen abforberte, baß fie über alles, worüber fonft ihr Auge troden geblieben, nun erft nachträglich weinen muffe und - bas ift ber Triumph ber

Wiedergeburt! — weinen tonne! Hunnius, ich sage Ihnen nur, Fräulein Schwarz blieb im genannten Institute einige Jahre. Sie hatte die besondere Obhut zu sühren über Comtesse Paula von Dorste-Camphausen, jene Erdin, deren Lebensverhältnisse unsere ganze Ausmerksamkeit jeht in Anspruch nehmen! Der Bater derselben war gestorden; Bormund und Berwandte riesen siese emporwachsende Ceder, diese edle Palme"... Hunnius stockte wieder und überschlug auch hier einige Stellen ... "Um", suhr er, den Zusammenhang suchend, fort, "um bei Ihnen die Kaplanei zu St.-Zeno anzutreten. Laßt aber diese Seele nur anklagen! Laßt die Stimmen über sie getheilt sein! Laßt —"Hunnius schien Anstand zu nehmen, der ganzen, hier den Tadel wiederholenden Wortsülle des Freundes zu solgen ...

Lesen Sie alles, sagte Lucinde.

Es find Anschuldigungen -!

O, erwiderte sie, auch das ist manchmal gut, zu wissen, was man von uns Uebles benkt!

"Die Stimmen find getheilt", fuhr Hunnius, fast mit Lucinden über die Parodie seiner frühern Worte liebäugelnd, fort. "Die einen sehen in ihr ein Wesen, das seiner persönlichen Eitelkeit alles opfert, ein herzloses, undankbares —"

Lucinde, die Arme übereinanbergefchlagen, ftand in einer Stellung wie ein furchtlofer, unerfchrodener Felbherr -

"Doch", überschlug hunnins beruhigt diese ominöse Partie, "unsere Stadt, Sitz einer Universität, einer ftarken Garnison, weiß nichts von einer irgend unpassenen Beziehung zu erzählen: größtentheils nur in unsern geiftlichen Kreisen verkehrte sie. Aber Sie kennen ja unsere Mit-Leviten! Sie kennen ja die Lauheit der Zeit, kennen die Bequemlichkeit uusers Standes, dem nichts körrender ist, als mitgearbeitet zu sehen an seinem Beruf, namentlich

von ber Laienwelt aus! Niemand foll ba bineinreben, ohne gefragt zu fein! Riemand foll bas Entzuden, bas ihm ber Glaube bereitet, in Bilbern und Anschauungen wiebergeben, bie fiber bas Daß einer gewöhnlichen Erbaulichkeit hinausgeben! Da irrt nun fo eine glühende Seele von Beichtftuhl zu Beichtstuhl! Niemand weiß ihr ein Berg, ein Berftandnig, eine hingebung entgegenautragen! Ihr Berftand ift biefen Menfchen läftig und felbft unfere Collegen - brauche ich Ihnen bie Ramen zu nennen! verfehren lieber mit ben Reprafentanten ber Gewöhnlichfeit, wenn fte nur Bhift fpielen! Sunnius! Wenn biefe Feuerfeele auch in ber Dechanei fo verbraucht würde! Gie tritt bort als Gefell-Schafterin ein. Ich bachte an Sie, Freund, an Ihre Berbinbungen, an Ihre Beziehungen ju Ihrem herrlichen Rirchenfürften, an die ernften und wichtigen Dinge, die von Ihrer hohen Warte aus bas Zeichen geben werben für bas übrige Deutschland! D. biefe Convertitin hat fur die Flammen, die in ihr lobern, noch feine Rahrung gefunden! Wer einen Schritt thut, wie fie, ber will ihn boch anerkannt feben, will boch wiffen, bezeugen, täglich bezeugen, warum er ihn that. Was thut man aber hier? Man forbert fie auf jum Bergeffen, jur Ergebung! Immer biefe Abneigung gegen Neugewonnene! Immer biefe Ralte gegen ben Enthusiasmus, ber sich bewähren will! Convertiten, gehegt und gepflegt, find ein Segen unferer Rirche; Convertiten, vernachlaffigt, jurudgeftogen, einfam gelaffen und wol gar jur Reue gedrängt, konnen ihr gur fürchterlichften Beifel werben! Das Schidfal Lucindens ift in Ihrer Sand! Gie Schöpfer, Geftalter, Dichter! Bollenden Sie ben Triumph biefer gottberufenen Befennerin!"

Der gute Niggl! sagte Lucinde wiederholt und lächelte, als hunnius biesen enthusiaftischen Brief vollendet hatte. hunnius war seinerseits geruhrt von den Schmeicheleien für seinen Genius;

fie ihrerseits erftaunte, wie fie fagte, "über ben langen Schatten, ben fie würfe" . . . 3ch fernte Riggl tennen, erzählte fie, als ich von ihm eines Tages erfuhr, bag er jeden Sonntag Rachmittag einen Raffee für Damen gibt. 3ch wurde neugierig auf einen fo gemuthlichen Briefter, erfundigte mich naber und lieft mich eines Conntage Nachmittage an fein Saus bei ber Barfüßerfirche führen, wo er Curatus ift. 3ch wollte, aufrichtig gefagt, die Damen belaufchen, die bei ihm jum Raffee tamen. 3ch ftand im Schatten ber alten Rirche. Es folug vier Uhr. Der Nachmittagegottesbienft mar vorüber. Der Raffee begann nach vier. Wie mart ich beschämt! Belde Damen tamen! Erft eine Blinbe, die von einem Rinde geführt murbe; bann tam eine fleine Budlige, Die ftolg ju ihrer Begleiterin hinaufichielte, benn biefe burfte nicht mit jum Raffee, weil fie gerade Glieber hatte; fie aber flieg jum herrn Curatus binguf! Run tam eine Lahme an einem Rrudftod! Bett fuhr ein Rollmagelden bor und fiebe, ber Berr Curatus tam lachend und freudigft felbft bie Stiege berunter und bob eine weibliche Berfon aus ben Betten im Bagelden, bie nur bem Ropfe nach ber Menfcheit angehörte! Rach unten ju bing ein Rorper, ber völlig fchlaff, ja nur eine einzige unförmliche und unausgebilbete Daffe mar. Es mar ein Dadden von vielleicht breifig Jahren und ein halbes Rind! Der Curatus trug fie auf feinen Armen in feine Wohnung und gu feinem Raffee. Run band ich mir, wie eine Augenleidenbe, mein Taschentuch über die Stirn und taftete fo mich auch binguf. Da fand ich eine Damengesellicaft beifammen aus lauter Blinben, Tauben und Gichtbrüchigen und fie mar fo luftig, fo vergnügt wie, wenn es nur etwas ju laftern gibt, jeber anbere Damentaffee auch! Unfer findlicher Riggl hatte nur immer ju bampfen, bag wir bie gesunden und ichonen Menschen nicht auch gar ju ichlecht machten!

Bo gibt es solche Entsagungen wie in unserer Kirche! rief Hunnius. Wo solche muthvollen Bewährungen! Solche Triumphe bann auch und solche Belohnungen wieder! — Er erörterte die Situation, in welcher sich Lucinde in der Dechanei besinden würde. Er wiederholte öfter seine Bitte um Discretion wegen der von ihm vorgelesenen Briefe. Er warnte vor der Erwähnung der Jesuiten, die man von obenher noch versolge wie Berbrecher, und doch wären sie die Sehnsucht aller Gläubigen! Schon wenn einmal ein einzelner Mönch außer Clausur leben sollte, tostete das die größte Anstrengung.

Wer ift biefer Pater Sebaftus? warf Lucinde nun in banger Spannung ein.

Pater ober, ba er noch nicht die Weihen haben foll, Frater Cebaftus, fagte Sunnius, ift erft feit furgem aus ber Duntelbeit eines Rloftere bei Bitoborn in ber Refibeng bee Rirchenfürften aufgetaucht. Seine außerordentlichen Beiftesgaben murben die Beranlaffung, daß man ihm gestattete, auf einige Beit feine Belle ju verlaffen. Man weiß nicht, foll man feine Begeisterung für bas Intereffe ber Rirche höher anschlagen ober feinen Lebensmandel. Gie follten boch ichon, mein' ich, von biefem Monch gehört haben, ber ben Gelübben feines Ordens gemäß fich bie größten Entbehrungen auferlegt! Cebaftus lebt nur von bem, mas er fich erbettelt hat! Er geht auf bie Dörfer in ber Umgegend ber Refibeng mit einem alten Topf in ber Band, um fich felbst die Mahlzeit von ben Thuren zu holen; gerade vor diejenigen Thuren geht er, wo er in Erfahrung gebracht hat, daß da die Geizigften wohnen! Bum ersten male nach Jahren wieder gestattete er fich beute bei mir eine Cigarre und faum ein halbes Glas Bein!

Lucinde fühlte fich von einem Schauer durchrieselt. Diese Entbehrungen pasten für das Bild nicht, das von Klingsohr noch in ihr lebte, und doch war es Klingsohr! Klingsohr mit einem

Topf vor Bauerhäusern! Rlingsohr nicht rauchend, nicht trintend! Und doch war er es — ber Stadtpfarrer nannte ihn Beinrich Rlingsohr und erzählte den Tod seines Baters — vor ihren Augen stand das Christusbild, an das er einst ihren hut gehängt hatte mit den Worten:

> Am Bilbe bes Erlöfers Hängt ihr parifer Hut . . . Und ihre dunkeln Loden Reht heil'ger Wunden Blut. . .

Da fie hunnius in die Dechanei jurudzubegleiten verfprach, ftorte ber Schlag ber elften Stunde nicht. machte ber finnend Träumenden die lebhaftefte Schilberung von bem leben in ber Refibeng bes Rirchenfürften. Lucinden ben Ginblid in eine geheimnifivolle geiftige Bertftatt, von welcher sie die Ahnung gehabt hatte, ohne boch recht bie Thur finden ju tonnen, bie ihren Gingang bilbete. Gie fab. was fie in Bonaventura's Rabe fcon oft zu erbliden geglaubt hatte, nabe und entfernte Biele, fab einen Bufammenhang von Buftanben und Berfonen, erblidte ein harmonisches Bereint. wirten, ein lautlofes, geräufchlofes und bennoch von erfichtlichen Wirkungen begleitetes. Db auch tein beutscher Staat mehr vom Rrummftab regiert wird, boch gibt es noch geiftliche Bofe, gibt es gebeime Situngen in gebeimen Cabineten und Anethoten und geheime Berfehre aller Art. Auch bas erfuhr fie: Ginflufreiche Frauen ftehen diefen geiftlichen Bofen nabe. Der Reig bes Berfdwiegenen verbindet die Beifter und die Gemuther. Sturmifc und feft ift ber Wille, aber gurudhaltend bie Form, ihn gu äußern; unhörbar ichreitet man wie auf unfichtbaren Teppichen, und babei findet feine Zumuthung, nichts Robes, nichts Begehrliches ftatt. Das Streben nach Läuterung und Religion ift außerlich bie Oriflamme und bas heilige Felbzeichen biefer ganzen geifterhaften Bewegung und boch bringt man bulbfamft babei die menfchliche Natur in Rechnung. Man fest bas mabre Berbienft eben immer nur in ben Rampf mit ber Gunbe, nicht in ben Sieg über fie. Und wie gering auch die innere Treue Lucindens für Religion überhaupt mar, Dag für alles Nordbeutiche und Broteftantische hatte fie. Gerade ihre Bergangenheit hatte fich in das verwandelt, mas ihr neuer Glaube befambfte. von biefem Gesichtsbunkt aus war sie ben Gefinnungen ihrer ietigen Freunde verwandt. Galt es Rampf, fo empfand fie die bammernben Schauer ihres neuen Befenntniffes, ja empfand fogar ben Reig, bag in alle biefe Intriguen bie langen Schatten ber Rirchen fielen, die Gloden ber Dome läuteten, die Farben ber priefterlichen Gemander blitten. Bis in die unabsebbare Ferne war bie wühlende Ahnung freigegeben; in die Ferne bes Raumes fowol wie in die ber Zeit. Bor allem prangte Rom burch bie Rebel hindurch wie bie Stadt bes ewigen Sonnenicheins! Dort fand ber mubefte Fuß auf ben Trummern ber Jahrhunderte einen ichattigen Rubeplat, bas wundefte Berg Beilung in ben harmonicen ber Sixtinifchen Rapelle; ber Blinde wurde dort febend, ber Taube hörend; alles lief aus und vereinigte fich in dem Centralnervenfitz des historischen Europa -! Dies Bilb mar es, bas einft Lucinben aus halben und traumerischen Zuftanden, aus bitterer Lebenserfahrung und nicht immer felbstverschulbeten Rrantungen in ben Schoos jener Rirche geführt hatte und fie darin festhielt und fie ermunterte und beftärkte, alles zu unternehmen, alles zu wagen, was bie Umftanbe von ihr verlangt hatten, wenn fie bamit nur ben Beifall und bie Liebe Bonaventura's hatte gewinnen fonnen.

Run brach fie auf. Der Stadtpfarrer, glidtlich über biefe Eroberung, fast getröstet über bie Cenfurstriche, holte seinen hut. Schon hatte er auf ein Bucherbret gelangt und gab ihr ein Buch

jum Andenken an die eben erlebte Stunde. Es war eine neueste Sammlung seiner Gedichte, die "Saronsrosen". Er ergriff eine Feber, zeichnete auf das Blatt vor dem Titel ein Kreuz und in dies hinein ein slammendes Herz und seinen Namen. So gab er's Lucinden und vergaß vor Aufregung den Streusand.

Lucinde trug das Blatt offen und versprach, mit Aufmerksamkeit in den Gedichten zu lesen. Hunnius nahm die Lampe und rief seiner Wärterin. Er wollte mitgeben . . . Indem aber Kingelte es heftig. Der Druckerbursche! rief es in allen seinen Rerven.

Und in der That — ein Knabe kam — kam mit einem hoch emporgehaltenen Blatte! Bon Instanz zu Instanz kehrten erst jett die von Hunnius gemachten Aenderungsvorschläge zurück. Einige waren angenommen worden. Bei andern verlangte man am Kande noch diese und jene Milberung. Einige Bilber waren gerettet — Hunnius konnte vor Freude jett sogar Lucinden vergessen.

Der Bursche erklärte, daß die Censur noch warte, ebenso wie die Presse seines herrn. Machte der herr Stadtpfarrer noch sofort die Aenderungen, so konnte die Rummer in der ersten Morgenfrühe noch gebruckt werden —

Schon rief Hunnius, sich nun mit seinen Rebactionspflichten entschuldigend, seiner Magb. Aber Lucinde sagte: Lassen Sie, Herr Pfarrer! Ich finde den Weg! Es ift Mondschein! Wirklich, wirklich! Bitte, bleiben Sie!

Auch der Druckerbursche hätte allenfalls noch Lucinden sühren können, aber Hunnius mußte ihn zurückbehalten. Seine Magd war nicht die flinkste. Er zögerte noch, als Lucinde schon mit den Worten: Beruhigen Sie sich, herr Stadtpfarrer! Ich siede ben Weg! — unten vor der Hansthür und verschwunsden war.

Lucinde war jest allein. Sie fchritt burch bie nun recht ftill geworbene Stabt über ben monbhellen, jetzt menfchenfeeren Marttplatz babin. Ach, fie fannte folche Rachtbilber fleiner Städte aus ber Beit ber, wo fie über bie nordbeutschen Beiben mit der ungludlichen Gantlerfamilie gezogen! Gie tannte folde Brunnen, die fo ewig raufchen, folche Linben, die fo flein und vertrilppelt an einer Straffenede fteben. Bier in einem Giebelfenfter erlifcht ein Licht, bort geht eines auf. Sier jammert ein Rind, bas von seinen Traumen geangstigt wird und eine Mutter fpricht liebe, beruhigende Borte - Dort bellen zwei wachsame Sunde um bie Bette - Alles bas hatte fie fo oft erlebt, mit bemfelben Monblicht, mit berfelben Stille, aber immer in einer andern geiftigen Beleuchtung - Beute ?! . . . Gie lieft noch bie Schilder ber armen Schuhflider und Schneiber . . . Gie fieht ben schwarzen Mohrentonig an einem Laben, burch beffen gefoloffene Thur ein Schiebfenfterchen erleuchtet ift, eine Apothele, wo vielleicht für Frau Sch ber lette Linderungetrant bereitet wird . . . Dort ein Gafthof: Bum Riefen! Der Goliath fteht über bem Thorweg, ber noch offen ift . . . Gie fieht bas ftattliche Reifecoupe Thiebolb's be Jonge unter ihm . . . Oben vier Fenfter erleuchtet . . . Bechen bort oben vielleicht Benno von Affelhn und feine Befährten und ergablen fich Anetboten und "verhöhnen die Burde ber Frauen" und lachen über bas, was andern Schmerzen bereitet, über Porgia, fiber Bebemann? . . . Gerabe fo wie fie einst Klingsohr fo unter feinen Freunden wußte, ben Beltenflurmer, ben jest - mit bem Topfe Bettelnben!

Sie konnte sogar über hunnius nicht lachen. Es lag felbst in ben "Saronsrosen", wo endlich bas Kreuz mit bem herzen getrodnet war, nach ihrer gegenwärtigen Stimmung etwas vom allgemeinen Schmerz bes Lebens und vom bitterften Weh ber Welt. Denn ift nicht bas größte Weh Blindheit, Thorheit, Au-

maßung, Rampf und Bahn und leibenschaftliches Ringen und bas Ganze bes Lebens ein fo tief entmuthigenbes Durcheinanber?

Run überstel sie auch noch obenein die Furcht vor der Rücktehr in die Dechanei. Benn die Pforte geschloffen war! Benn fle Kingeln mußte! Immer zaghafter wurde ihr ums herz.

Langsamer und langsamer trat der müde Fuß auf. Sie kam bei den Stufen an, die zur Kathedrale von St.-Zeno hinaufführten. Hier war es dunkel... Hier mochte sie stich niederlassen, sich answeinen — vor Schmerz über die Welt und über sich selhst. Nur die Todten waren die Ihrigen! Auf der Erde nur die — die sie nicht mochten, oder die — die sie nicht mochte! Und sie mußte sich sogar sagen: Ihr, die ihr mich haßt und fürchtet, gewiß, ihr-habt ja Recht!

Mühfam, bangend und zagend stieg sie die Stusen empor. Ringsum lagen die kleinen Häuserchen. Sonst war sie in solchen Lagen oft versucht, den Leuten Rachts von den Fensterbretern ihre Blumen zu stehlen! Sonst langte sie im Springen nach einem Hansbüschel hinauf, das als Wahrzeichen eines Zwirnverkäusers vor einer Thüre hing! Sonst jagte sie, wie die alte Hauptmännin, Ratten und Mäuse auf und lief ihnen nach, die Rate spielend— Und wenn etwa dann Männer sie versolgten, so blieb sie stehen, ließ diese an sich vorübergehen und erwiderte ihre Anreden auf englisch oder italienisch sest und bestimmt: Ich kenne den Weg!

Langfam zählt fie heute breifitg Stufen, bie zur Rathebrale hinaufführten — An jeder fünften fleht, wie auf einem Calvarienberg, eine steinerne Gruppe der Leidensgeschichte — frisch übertlincht mit grünlichweißer Delfarbe — frisch vergoldet an den heiligenscheinen und Gewändern —

Bie fie eben an ber letten Gruppe ber Grablegung vorüber ift, wie fie quer über ben ben Dom umgebenben freien Plat ju einer zweiten, nieberwärts zu bem Bart ber Dechanei führenden Ereppe kraftlos hinschreiten will, ftrahlt ihr plötlich an bem im Schatten liegenden altehrwürdigen St.-Zenotempel ein magischer Lichtglanz entgegen.

Bon bem übrigen Mondichein wich er völlig ab.

Sie blidt noch einmal hin und — wiederholte sich ba bas Bunder von Damascus?

Lichtumfloffen tritt ein Priefter im Ornat auf fie gu -

Es ift Bonaventura, ihr Beiliger -

Lucinde verbirgt fich hinter ber Grablegung -

Bonaventura tommt aus ber Satrifteitfur, die im Duntel liegt und beim Geöffnetwerden ben von der entgegengesetzten Seite, wo der Mond fieht, durch ein buntes Fenfter hereinsallenben Lichteffect verursachte.

Es ift Bonaventura in Priestertracht, begleitet von einem weißgekleibeten Anaben und einem Defibiener.

Alle drei kommen, nachdem der Megbiener die Sakrifteithur wieder verschloffen, still und schweigsam näher. Sich unbemerkt glaubend, schreiten sie Stufen jur Stadt hinunter.

Bonaventura halt bas Benerabile, ber Megbiener tragt Brevier und Rauchfaß, ber Knabe klingelt —

Wer etwa in den Straßen noch verspätet ging, neigte sich. Wer es auf seinem Lager hörte, sagte: Das ist der Dechant! Er geht noch unten an den Fall zur fterbenden Frau Len!

Lucinden war es, als wenn sie jett Schut gefunden hatte. Bonaventura mußte in die Dechanei jurud! Konnte fie es nicht unter feinem Beistande thun?

Aber auch so und ware dies auch nicht gewesen, boch jog es sie unwiderstehlich -

Sie mußte folgen.

Es klingelte — und klingelte — Dahin — bahin — immer voraus schritt bas Sakrament —

Enblich hörte man ein rauschenbes Gewässer baherstürzen. Es war ber Fall. Ueber ein Brücklein mußte man noch gehen, wo ein St.-Nepomuk den Gruß der Borübergehenden empfing. Die Zahl derselben mehrte sich. Wol ein Dutzend Menschen ans dem Bolke schloß sich dem klingelnden Knaben an, so spät auch die Stunde schon vorgerückt war. Es kam ein ganz vertrockneter Lindenbaum und nun ein Haus, in das sie eintraten —

An ber Band neben bem Thorweg fand Lucinde jenen verrofteten haten, von bem ber Dechant ergahlt hatte —

Roch ftand ber Sadeflot im Gange -

Auf bem steinernen Estrich ber Vorstur ging eine Rinne, burch welche sonst aus bem im hose befindlichen Schlachthause bas Blut floß.

Unter den Anwesenden, die der Hostie gefolgt waren, fiel Lucinde nicht sogleich auf. Meist waren es Frauen. Sie hielten sich in der Borflur, während eine Thür geöffnet wurde, durch die man in ein hinteres Zimmer sah, wo die Sterbende lag.

Bonaventura schritt durch einige Betten hindurch, wo ruhig die Meinern Kinder der fterbenden Mutter schliefen. Treubchen Let und ein Bruder, der den Dechanten nun doch noch gerufen hatte, lagen über dem Bette der Mutter ausgestreckt und schluchzten —

Der überraschend statt des Dechanten gekommene geliebte Priester nahm von dem Ministranten das heilige Del, um damit seine eigenen Finger zu netzen. Mit diesen berührte er die einzelnen Theile des Antlitzes der Sterbenden. Für Bonaventura tonnten Menschen zugegen sein, die noch hestigere Wallungen in ihm hervorgerusen hätten als Lucinde, er würde nicht auf sie geachtet haben. Er ließ die Sterbende, die ihn noch erkannte, mit einem matten Ausblick die ganze letzte Freude empfinden, au

seiner Sand aus dem Irdischen hinausgeleitet zu werden. Mit groß und geisterhaft aufgeschlagenen Augen sah sie auf seine hohe Gestalt und zupfte mit den unruhigen Fingerspitzen an der Decke, bis ihre Tochter, wie wenn sie Bünsche hätte, sich ihr näher beugen mußte. Ihr Bunsch war nur, noch so viel Schärfe des Gehörs zu besitzen, die milbe Stimme des geliebten Priesters zu hören.

Bonaventura salbte die Sterbende mit leise begleitenden Worten an den von der Kirche vorgeschriebenen Körpertheilen, an denen, welche die Organe unserer Sinne, unsers Willens und unserer Sünden sind. Mit Auge, Ohr, Geruch, Mund, Hand und Fußsind wir an die Sinnenwelt gebunden; die Lösung von ihr, den Abschied und die Trennung bezeichnet die Berührung mit dem Del, das, wie man behauptet, schmerzstillend wirkt —

Bonaventura's Gebet übertönte bas laute Weinen — Herr, unser aller Gott, sprach er, erquicke die Seele, die du geschaffen hast! Reinige sie von allen Sünden und Makeln, damit sie würdig werde, durch die Hände der Engel dir dargestellt zu werden! Durch Jesum, unsern Herrn!

Schon war die Seele ber armen Metgersfrau vor dem Amen! zu der ihr durch die Delung gelinderten Bein des Fegsfeuers entflohen.

Treubchen benahm fich mit großer Standhaftigkeit. Das auffallend schöne Kind war blaß, zart, tief verharmt, tief erschütztert und boch blieb fie umfichtig.

Als die Sterbende geendet hatte, drückte der Leiche jemand von den Nähergekommenen die Augen zu. Es war eine hohe, kräftige weibliche Gestalt. Sie trug ein gelbrothes Tuch um den Kopf gewunden und mußte eine Jüdin sein —

Dicht hinter ihr ftand bann noch ein Protestant, Nachbar Grützmacher, ber würdige Wachtmeister. Er begrüßte Lucinden, Gustow, Zauberer von Rom. IV.

Digitized by Google

bie nun vortrat und jest erft von Bonaventura bemerkt und er-

Ruß man erleben ben Gegenstand! sprach inzwischen mit lauter, alles übertönender Stimme die Jüdin. Eine Frau so sanst wie ein Lamm! Ein Engel! Muß ich sie noch sehen, wie sie ist gelausen über Land und hat die Bauern gebitt't und gebettelt, daß sie bringen sollten ihren Mann wieder auf die Jüße! Wie hat sie die paar Thälerchen, die sie hatte gespart oder geborgt gekriegt, gezeigt und damit geklimpert, als wenn die Leute machten das rarste Geschäft um ein Ferkelchen, das sie dann haben mitgenommen und nach und nach aufgezogen mit Glückseligseit, wie, Gott verzeih' mir's, 'nen polnischen Ochsen! Und das Treudchen da! Hat sied das Kind nicht die Augen ausgenäht und ausgestichelt und hat sie nicht gekriegt an die Fingerspitzen ganz 'ne rauhe Hand! Ein Mädchen so rar! Schön genug für 'ne Prinzessin! Und die guten Kinder! Gott soll sie segnen!

Während Grützmacher mit Bonaventura und dem Arzte stüsterte, küßte Treudchen Ley Lucinden die Hand und dankte für
die "Ehre" ihres Antheils. Sie nannte die Sprecherin Frau
Henriette Lippschütz. Es war die Hasen-Jette, die Wildprethändlerin, die Witwe des jüdischen Metzgers, der die Ley'sche
Kundschaft geerbt und nun auch schon wieder andern Platz gemacht hatte.

Fränlein, wenn sie jetzt hier haben was zu nähen — fuhr, Lucinden gleich richtig unterbringend und sich ihr zuwendend, die Hasen-Zette sort — seine, feinste Spitzen: geben Sie's nicht anders als an das Treudchen! Weine nicht, Kind! Du bist nicht verlassen! Dein Toni, dein Edi — alle kommen sie in die große Stadt, ins neue Waisenhaus, wo die Kinder leben wie die Prinzen! Sag' ich dir, Treudchen, Betten! Staatsbetten! Kaust die Stadt alle Federn von mir und die Decen hat mein Bruder

geliefert! Gott! Bas wird ber Ebb fagen, wenn er nach haufe kommt und findet Frau Ley nicht mehr — der Löb mit seinem gefühlvollen herzen!

Bonaventura kannte auch den Löb, den Bruder der Frau Lippschilts, den berühmten Gitermakter und handelsmann löb Seligmann. Er durfte diesen Empfindungen einer Einzelnen einen gemeinsamen Ausdruck geben. Roch sprach er, nicht als Geistlicher, sondern als Bekannter und Freund der Bewohner von Rocher, kant einen herzlichen Nachrus, tröstete die Kinder und ging dann zuletzt mit Grilizmacher und dem Arzte.

Als er fich mit ersterm über bie vergebliche Berfolgung bes Leichenraubers verftändigt hatte, bilbete fich wieder jener Bug, ber bie Monfirang in die Kathebrale gurucktrug.

Lucinde folgte — Wie mußte sie ihrer eigenen Jugend und ihrer Geschwister gebenken! "Das neue Baisenhaus!" — Es schlug zwölf, als Lucinde übermüdet wieder die Stusen zum Dame hinanstieg und wartete, bis Bonaventura aus der Sakristei zurücklehren würde.

Endlich tam er - in feinen gemöhnlichen Rleibern.

Ich muß mich Ihnen anschließen! sagte sie. Ich hatte Briefe an den Stadtpfarrer zu überbringen, deren Eile ich ganz versgessen hatte! Und da hielt ich mich zu lange im Plaudern mit ihm auf, folgte dann wieder Ihnen zum Sterbebette und muß nun unter Ihrem Schutze in die Dechanei zurück! Kann ich esthun, als wenn ich überhaupt nicht abwesend gewesen wäre, wäre mir's am liebsten! Ich fürchte mich vor Frau von Gülpen!

Bonaventura, bem Frau von Gulpen's firenge Auffaffungen befannt waren, erbot fich zu dem gewünschten Beiftand. Er war so menschlich in allem und fein haarspalter und fein Müdenseiger. So gingen beibe in den Part hinunter.

Digitized\_by Google

Wie tobte es jett in Lucinben, wie stockte ihr Athem! Und boch dies ruhige Gespräch über die Borgänge der letten Nacht, über Grütmacher's Nachrichten, über Benno, Hedemann, die Herbstübungen, den kürzern Weg da oder dort, die Leidenssamisie, die eben verlassene, wieder dann die Baumalleen, die Boskete, Windhact's Sternwarte — Darauf hin kannten sich beide schon — So konnte sie sonst schon neben ihm gehen, wie eine Nachtwandlerin auf haushoher Zinne, jeden Augenblict den Niedersstruz drohend — so aber auch er, gleichsam den Arm, schützend und schon zum Auffangen ausgebreitet, über sie gehalten, und doch vom Gleichgültigsten plaudernd und scherzend sogar —

Wie der Geliebte dann den Hausschlüffel zog, öffnete, sie zuerst in das stille Borhaus ließ, erklärte, zwar unten zu wohnen, aber sie doch dis hinauf begleiten zu wollen, wie sie ihn dann zum leisern Sprechen ermahnte, seine Begleitung ablehnte und er doch noch eine Stiege lang solgte — sollte es ihr da nicht wieder sein, wie schon oft, als müßte sie vor ihm niedersinken und ihn anslehen: Tritt lieber mit deinem Fuß auf mich, Entsetsicher, Kalter, Unerdittlicher!... An seiner Brust hätte sie jetz ruhen, jetz sich ausweinen, auslachen mögen — und er sagte nichts als: Gute Racht, Fräulein! Sagte das ihr, die noch jung, noch schön war, die Huldigungen ersebt hatte, wo sie nur irgend erschien, eine Siegerin über so viel Männer von Reichthum, Ansehen, Geist — "Gute Racht, Fräulein!" — Und das in tiesster Stille — im nächtlichsten Dunkel —

Die zweite Stiege in ihren Entrefol glaubte fie allein geben zu können — Sie hanchte ihm bas in ftammelnden Worten bin —

Sie ging langfam — halb ohnmächtig vor Schmerz über bas eine "Gute Racht, Fraulein!" —

Alles ringsum war fill. Niemand bemerkte ihre Rudkehr. Bielleicht hatte auch niemand ihr Weggehen bemerkt. Sie mußte

sich an bem eifernen Gitter ber Treppe halten, als fie laugsam hinaufstieg. Bonaventura war nicht mehr hörbar . . . Auf bem Corribor ber zweiten Etage blieb fie ftehen und holte einen tiefen, tiefen Athemaug . . .

Da erfchreckte sie plötzlich ein Geräusch wie von einem auffliegenden Bogel. Es war der Pfau, der ihr neugierig, hoch aufgerichteten Hauptes entgegenschritt. Sie entlief ihm bis an die Thur ihres Wohnzimmers. Das Thier sah gespenstisch aus.

Ihr Wohnzimmer lag am Aufgang zu einer britten Treppe, die schon ins Dach und zu Windhad's Sternen führte. Wie sie in Eile rasch nur und um unbemerkt in ihr Zimmer zu kommen den Schlüffel drehte, wandte sie sich, sah eine Weile ins Leere, zuckte dann aber auf vor tödtlichem Schrecken. Sie glaubte im ersten Augenblick ein Gespenst zu sehnen. Es war, mit einem Lichte in der Hand aus einem der Corridore des Geviertes, in dem die Dechanei gedaut war, tretend, die leibhaftige Fran Hauptmännin, die sie saht war, tretend, die leibhaftige Fran Hauptmännin, die sie saht war, tretend aus dunkeln Höhlen, dieselbe aus Hande und Schleise hervorschießende spitze Nase, dasselbe Drehen und mühlsteinartige Schroten der zahnlosen Kinnsaden — Aber es war kein Gespenst. Es war die Schwester ihres alten Nachtunholdes. Es war Frau Petronella von Gülpen — ohne die Verschönerungen ihrer Toilette —

Auf die aber auch von Seiten der wie zum Tod erschrockenen Frau von Gülpen gestammelten Worte: Aber, mein Fräulein! Wo kommen denn Sie noch so spät her? Wo denn — um Jesu Wunden — waren — Sie — denn die — ganze Nacht —? verschwand Lucinde... Frau von Gülpen, die nur in diesem ihrem äußersten Néglige und sogar ohne ihre Zühne hren unrushigen Loso ausgesucht hatte, war noch mehr erschrocken als Luscinde —

Lucinbe hätte in diesem Augenblick den Pfau erwlirgen können. Ohne eine Antwort gegeben zu haben, war fle in ihrem Zimmer verschwunden. Immer noch hörte fle den knirschjenden Sand auf dem steinernen Estrich draußen, immer noch hörte ste das Huschen des Pfaus, der neben der wie eine Juno keinesweges schönen, aber wie Juno zornigen Frau stand und fle mit seinem hoffürtigen kronengeschmildten Kopfe angestarrt hatte — Es ahnte ihr für den solgenden Tag nichts Gutes...

Freilich so bitter, wie ihr wieder der Kelch des Lebens geschenkt wurde, ahnte sie die Folge nicht. Als sie nach einer ganz sanst verschlummerten, ganz außerordentsich erquickenden Nacht erwachte und die Sonne wundergolden in ihr Stübchen schien und dieses sogar verschönte und es sogar behaglich machte; als sie dann das Fenster öffnete, den erquickendsten Lindendust einsog; als sie in der Ferne schon den zweiten Tag der militärischen Uebungen durch Trommeln und Pfeisen angekündigt hörte, erhielt sie von Windhack das Frühstick überbracht... Er stellte es hin, während sie gerade an ihrem Haar kämmend vor dem Spiegel saß und sich in einem weiten Toilettenmantel versteden mußte, und ging —

Sobald fie aufgestanden war, bemerkte fie beim Frühftud liegend ein Billet. Es war mit Gelb befchwert -

Sie öffnete, las — ein Moment entschied alles — Sie las bie kurzen Worte: "Ich ersuche Sie, mein Frausein, noch im Laufe bes heutigen Tages unwiderruflich die Dechanei und filr immer zu verlaffen. Betronella von Glilben."

Lucinde griff an ihr Herz. Im ersten Augenblick hatte es aufgehört ju ichlagen.

Bur selbigen golbenen Morgenfrühe sagen Ontel und Reffe in bem traulichen, bufterfüllten Studirzimmer bes Dechanten beim Frühftud. Rach ber löblichen Sitte tatholischer Geiftlichen wandelten sie nicht etwa noch in Schlafrüden und Pantoffeln, sondern waren schon ganz in ihren üblichen schwarzen Reidern.

Nun erft, an der Morgensonne, nahmen sich die grünen Decken und seidenen Borhänge über den Büchergestellen, Bildern und Alabasterstatuetten, die schön eingebundenen Kupferstichsammslungen, französtschen Gauzfranzbände mit dem Wappen der Asserbluss besonders freundlich und vornehm aus. Nichts sah vergilbt, verblaßt aus. Die vielen Bekanntschaften, die der Dechant in der Nähe und Ferne sorglichst pflegte, hielten alles jung und ber heitersten Gegeuwart angehörig.

Schon längst war zwischen Obeim und Reffen über ihr versschiedenartiges Berhalten zu ihrem gemeinschaftlichen Beruf ein Abkommen getroffen. Bonaventura liebte den Oheim wie seinen Bater. Er konnte noch jetzt, wie einst als Kind, die weiße, wohlgepstegte Hand des Greises an seine Lippen ziehen: so zärttlich empfand er für ihn. Sammelt sich doch ohnehin der gestaute Schatz von Liebe im Herzen eines katholischen Priesters und muß irgendwie und irgendwo hinausströmen, um das übervolle Herz nicht zu zersprengen!

In Bonaventura war bieses Bett seiner Empfindungen die Kirche, sein Beruf, seine Heerde. Und doch konnte er den Deschanten seinen weisen, menschenfreundlichen, lieben Philosophen nennen und der Dechant wieder nannte ihn seinen Heiligen, seinen künftigen Franz von Sales oder Carlo Borromeo und decretirte ihm, wie Paula, die Seherin, noch einst die Mitra eines Erzsbischofs, den Purpur eines Cardinals.

Bon bem Liebesbienfte, ben ihm gestern in fo fpater Stunde. gleich nach feiner nicht mehr erwarteten Anfunft, Bonaventura abgenommen, wurde nicht viel gesprochen. Das Kommen und Beben ber Menschen, Beburt, Leben und Tod ift die tägliche Erfahrung diefer Manner, wie beim Argt bas Befinden feiner Batienten. Dennoch blicte ber Dechant bufter und mit ichmeralicher Miene in ben fonnenhellen Morgen, in die geöffneten Renfter, die grune Linde und das Supfen ber gegahmten und an bie Brofamen bes Frühftude gewöhnten Bogel. Diefe magten fich beute - vor zwei Bewohnern - nicht ins Bimmer. Aber Bonaventura mar eben im Begriff, mit einem Kornchen weißen Brotes einen ber Spaten ju überzeugen, bag fich burch ihn bier nichts geandert hatte, bag jeder hungerige getroft tommen fonnte auf ben Frühftudetifch, wo in altem gefchnörkelten Porzellan Chocolade fervirt murbe, die bem Dechanten, wie er behanptete, bas Blut erwarmte und ihm mehr Lebensstimmung gabe, als ber nach feiner Meinung die Melancholie nahrende Raffee.

Er bereitete sich diese Chocolabe, auch nachbem er die Meffe gelesen — bas Messelesen selbst mußte nüchtern geschehen — mit eigener Hand. Bindhack brachte bann siebendes Basser, bas auf einer Theemaschine im Rochen erhalten wurde. In ein Kleines Gefäß wurde bas Wasser burch einen Hahn abgelassen und während es langsam strömte, mußten die bunnen Scheibchen ber Chocolabe, die der Dechant dem Strahl entgegenhielt, schmelzen.

Nach jedem geschmolzenen Stücke quirlte er die gewonnene Auflösung, die er so oft mit neuen Täfelchen wiederholte, dis sein Geschmack getroffen war. Er behauptete, diese Art der Chocoladebereitung wäre die einzig richtige. Er hätte sie von seinem Bruder Max, Benno's Aboptivvater, gelernt, als dieser von Napoleon's in Spanien kämpfender Armee verwundet zurücksehrte und damals gen Borkenhagen, wo er zum Besten der ganzen Famisie Landwirth werden wollte, ein Knäblein von wenigen Monaten mitbrachte, unsern Benno, der indessen dem Haarrauch acclimatisirt und der ganzen Famisie längst wie ein wirklicher Blutsangehöriger war.

Die heute so distere Miene bes Dechanten galt zuvörberst bem Mismuth wegen ber abendlichen Enthüllungen über Lucinden. Roch wußte er nichts von bem nächtlichen Borfall und der bereits schon befinitiv erfolgten Kündigung. Bonaventura gab Lucinden sogar das Zeugniß, daß sie dem Onkel eine auregende, originelle, wenn auch die Menschen etwas wirr durcheinander hetzende Unterhaltung werden könnte. Da wird nichts helsen! sagte der Dechant. Ihre Erscheinung rust bei uns Erinnerungen wach, die wir sern halten müssen! — Bonaventura wußte, wie wenig gern der Dechant an Schloß Neuhof erinnert wurde — Doch hielt er Lucindens Bleiben für so entschieden noch nicht gesfährdet, als es sich balb herausstellte.

Dann hatten auf ben Onkel sehr aufregend die Briefe gewirkt, die Angelika Miller durch Benno und hebemann geschickt hatte und die letzterer schon gestern Nachmittag abgegeben. Bon Benno konnte man noch immer nichts sehen und hören. Er war zum Manöver weit vors Thor hinausgerückt.

Endlich aber und vorzugsweise galt die duftere Stimmung einigen auf einem Rebentische ausgebreiteten wunderlichen Gegenftanben, die im ersten Augenblick vielleicht einem Eintretenben nicht einmal auffielen, ba fie ben allgemeinen Nippcharatter bes gangen Mobiliars trugen. Auf bem Tifchchen, einem jener gierlichen von Mahagoni, die ju den fleinen Spielpartieen in ber Dechanei gebraucht murben, lagen eine gerbrochene golbene Uhr. ein Gemehorn, ein grüner Schleier, eine Spielhahnfeber, ein Rappmeffer mit vielen eingeschlagenen Rlingen und ähnliche Gegenstände von verwittertem und verroftetem Aussehen. maren bie Sachen, bie man in bem Sara bes alten Meviffen gefunden hatte. Warum hatte ber Alte biefe Dinge gehütet? Barum hatte Meviffen, ber in feinem eigengezimmerten Sarge schlief, eine so große Kurcht vor ihrer Entbeckung? hing, ba Bonaventura fehr balb aus ber Uhr und einem Namenszuge bes Deffers erfannte, daß biefe Gegenftanbe feinem Bater gehört hatten, ein bem Berthe nach fo unbebeutenber Befit gufammen mit ber Furcht bes alten Begleiters feines Baters, baf fie burch feinen Tob in andere Bande gelangen könnten? Warum hatte er, wenn er biefe Gegenstände ber Welt und ihrem Berkehr entziehen wollte, fie nicht vernichtet? Die Uhr, bas Gemehorn, bas Meffer lieken fich vielleicht nicht fo leicht gerftoren; was aber follte noch die Aufbewahrung bes grunen Schleiers und ber Spielhahnfeber?

Die Unfähigkeit, sich alle biese Fragen zu beantworten, beunruhigte auch Bonaventura so sehr, daß er wegen dieser theuern Reliquien zu seinem Oheim gereist war. Der Dechant freilich sagte, als er soeben mit Rührung diese Erinnerungen an seinen Bruder Fritz gemustert hatte, er wiffe wohl, wie diese Gegenstände mit dem unglücklichen Ende desselben in Berbindung zu bringen wären. Er könne nur nicht erklären, warum der Diesner, dessen Anhänglichseit und Treue eine seltene und erprobte war, auf diese Andenken einen so auffallenden Werth gelegt hätte. Ja, suhr Bonaventura sort, wie konnten diese Dinge

bamals bei dem theuern Todten selbst sehlen, da Sie doch, wie ich hörte, so manche andere Andenken bei ihm fanden, den Trauring meiner Mutter, das Porteseuille mit seinem letzten Willen, die Bäsche, die er in einem Reisesaaf trug, als er durch das Bal de Bagne über den St.-Bernhard nach Aosta wollte, sogar die Schaumfünzen, die er noch gefunden in der sogenannten Jupitersebene? Wie ist überhaupt der Tod meines Baters verdürgt! Begruben Sie ihn selbst? Ich zweisse jetzt an allem!

Bona! rief ber Dechant verweisenb.

Stand Ihnen benn Meviffen gur Geite, als Gie boch wol eine Untersuchung über ben Sob bes Baters anftellten?

Meviffen war ja mein Führer bis St.= Remy, wo der Berungludte zur Anhe bestattet liegt!

Ließen Sie nicht ben Sarg öffnen? Rie haben Sie mir, nie ber Mutter, nie bem Stiesvater erzählen mögen, wie alles beim Ableben bes Baters herging!

Was foult' ich vor eure Seelen biefe Bilber bes Schreckens führen!

Meine Neltern liebten fich nicht!

Doch! Doch!... Aber ich will dir erzählen, was ich nicht gern meiner Erinnerung vorführe. Ich war in Wien, lieber Sohn, und recht wie um mich zu strafen für meinen heitern Genuß dieser Stadt, erhielt ich dort die Mittheilung, von deinem Bater hätte man feit Wochen keine Rachricht und fürchte ein Unglück. Im ersten Augenblicke glaubte man —

An Selbstmord?

Es ließ fich baran benten -

Wegen meiner Mutter -!

Bona, gib diefen Borftellungen nicht ohne prüfende Gerechtigkeit Raum! Deine Mutter lebt noch und liebt dich! Mevissen hatte bereits nach dem Orte geschrieben, wo deine Mutter während

ber Reise beines Baters verweilte! Bon dort erhielt ich die Nachricht, daß man feine Spur verloren. Er hatte von Benf 206= fchied genommen, um durch die Ballifer Alpen eine Fugwanderung anzutreten, die er ohne Begleitung feines Dieners machen wollte. Wochen waren vergangen, feit Meviffen nichts mehr von ihm erfuhr. Endlich mabrte bem Diener bas Ausbleiben feines Berrn ju Er ftellte Erfundigungen bis auf ben Weg jum Simplon an und bis nach Martigny. Leiber vergebens. Bebe Spur ichien nach diefen Richtungen hin verloren. Als ich bann mit einer Gile, wie fie nur irgend in ber bamaligen langfamen Communication möglich war, in Genf antam, hort' ich ichon, bag feine Spur auf bem andern Uebergange nad Stalien, der von Dartigny über ben groken St. Bernhard führt, entbedt worden mar. aber auch, daß fie ju bem fichern Ergebniß feines Todes geführt hatte. Meviffen befand fich auf bem Sospiz ber Augustinermonche; ich reifte ihm nach. Dein Bater, mein ebler Bruder, mar von einem Schneewetter überfallen, verschüttet, in einen Abgrund gefunken und elend erfroren. Go oft ber Gleichschritt im gewöhn= lichen Dasein mir die Bequemlichkeit als eine zu unverdiente Gnade des himmels ericheinen läßt, muß ich diefer Tage gebenken und - - bes Anblids, wie ich meinen theuern Bruder wiederfah!

Sie - fahen ihn wieder?

Allerdinge!

Sie fanden ihn nicht icon bestattet?

Ich hatte den Genferse hinter mir und fuhr an den immer mehr sich verengenden Ufern der Rhone nach Martigny, wo mir Mevissen, er selbst ein Bild des Todes, entgegenkam. Bon dort nimmt man Saumrosse; aber mein Gemüth war zu erschüttert, ich legte mir die Wanderung zu Fuß auf. Sie führte durch gesprengte Felsen, an uralten, noch aus der Römerzeit

berausragenden Mauern vorüber, durch das Geröll der Betten wilber Berggemaffer, armfelige Dorfer, immer hoher empor gu ienem Bag, wo Napoleon 1800 bie Fußtapfen ber alten Cafaren im ewigen Schnee wieberfinden wollte. Tief in Schluchten, in welche ber Blid mit graufenbem Schwindel fich verliert, weiben bie Beerben ber Rinber zwischen ben Ausläufern ber Gleticher. Sier icon befindet man fich auf einer Bobe von 7-9000 Fuß und erblickt bicht neben und über fich in den Feljenriffen die Spuren bes fprengenden Froftes und ber wenigen im Fruhjahr ichmelzenden langen Schneegehänge. Ich reifte im Juni und boch wurden die weißen Todtenfelder immer unabsehbarer, die Ausblide öber und tabler. Die Rührer erzählten von einem Fremben, welcher allein und ohne Warnung anzunehmen bor zwei Monaten den Bag hatte ersteigen wollen. Da hatte plotlich niederfallender Schnee die Wege verschüttet und ben Banberer auf eine falfche Fahrte geführt. Den Unglücklichen, ben ich eben feben follte, batte man auf einem vom Bege abgelegenen Felfengaden gefunden, bicht an einem unermeglichen Niederfturg -

Sie faben ben Bater -!

3a — ich sah ihn in jener grauenvollen Morgue, die oft auf viele Jahre die Leichen der auf dem St. Bernhard gefundenen Berunglückten zur Wiedererkennung durch ihre Angehörigen aufbewahrt! Gräßliche Erinnerung! Eine Stunde vom Hospiz entfernt liegt ein kleines Gebäude, ausgesetzt dem schärsten Zuge der Eisesluft, die das Defile de Marengo durchstreift. Einer der Augustiner stand schon mit dem Schlüssel an der Pforte des Todtengewöldes und begrüßte mich. Ein und dersselbe Glaube, ein und dersselbe Glaube, ein und dersselbe Glaube, ein und dersselbe Glaube, nit goldenen Aingen an den Fingern, mit zierlichen Billets in der Brieftasche, die mich zu einer Diner, dort zu einer

Soirée eingelaben hatten, noch ichwirrten mir im Ohre bie Obern ber Staliener, bie im Rarntnerthor ihre Stagione bielten. und vor mir ftand jett trot ber Ralte im leichten Chorherrenrod ein Briefter von nicht viel über breifig Jahren - neben ibm fein Bealeiter, ein ihm mit bem Ropf bis an die Bliften reichenber Sund, beffen gewaltige Musteln, aufmertenbe hohe Ohren. furchtbare Leften und Tagen in einem rührenden Contraft au bem Rorbchen mit Lebensmitteln und bem lebernen weingefüllten Schlauche ftanden, die an feinem gottigen Salfe befeffigt maren. In frangofifcher Sprache begrufte mich ber Chorherr und bebauerte die Beranlaffung, bei welcher zwei Briefter fo ihre Befanntichaft machten. Gine niederwärts führende Thur fchlog er auf und wir ftanden in einem Gewolbe, bas die erhitztefte Phantafie nicht grauenvoller fich ausmalen tann. Rings an ben Banben Berippe an Berippe, und nicht etwa nur völlig verfehrte. nicht etwa nur Refte, fonbern mohlerhaltene Rorper, wie fie gerade die Gifesluft, die burch die offenen, correspondirenden Kenfter giebt, an ganglicher Bermefung verhindert. Niemand wird bier begraben, beffen Ibentität nicht im Laufe einer Reihe von Sahren feftgeftellt ift. Go ftanben bort Beftalten ichon zwanzig Jahre an die Band gelehnt! Bor ihnen lagen auf einem Tifch ihre Rleiber und die fonftigen Begenftande, die fie bei fich getragen hatten. Der lette in ber Reihe mar - ja! es mar mein unglücklicher Bruder, bein theurer Bater -! 3ch fab ibn! Bor mir! Tobt! Bon einem Sturg von der Relfentante, mo man ihn fand, mar bas Saupt zerschmettert und bing, faft icon nur in Anochen, hernieder! 3m übrigen mar es fein lieber, ebler Einbrud! Da lagen bie Rleiber, Die ich nur ju gut fannte, ba lag bas Portefeuille, bas ich an mich nahm, ba lag noch fein Gelbbeutel mit breifig Rapoleone und etwas fleiner Munge und einigen romifchen Mungen, wie man fie in biefen Gegenden oft findet, ein Plan der Schweiz, ein Fernrohr, Billets zur Uebersahrt über den Genfersee, einiges weißes Brot, wie nach eben abgebrochen, eine Korbstasche mit Kirschengeift, Hanbschuhe, Tragbänder, der Trauring deiner Mutter — alles — alles. Die Träger bürdeten es sich dann mit der Leiche auf. Ich stieg mit dem Mönch zum Hospiz empor. Dort blieb die Leiche so lange in der Kapelle, dis man sie auf meinen Wunsch nach der slichen, italienischen Seite zu, siber dem Orte St.-Remy beerbigte!

Der Dechant schwieg. Nie hatte er biese Schilberung so genau gegeben. Rur einmal vor ben Gerichten und einmal — vor bem jetzigen Kirchensufürsten, als dieser noch die Geschäfte eines Generalvicars verwaltete und die Heixath der Wittve beanstanden wollte.

Der Trauring meiner Mutter! wiederholte Bonaventura schmerzlich. In ihm liegt — Die ganze Lebensfrage unserer Kirche!

Das ift ein Abgrund, mein Sohn, wie auch unsere Chelofigkeit — sagte ber Greis. Das laß alles ruhen!

Beibe Briefter fchwiegen — In biesem Schweigen lag ber Schauer zweier Jahrtausenbe. Es verging so eine Beile — —

So also war es! begann auss neue Bonaventura mit schmerzslichem Tone. Und doch wie ist es möglich, daß diese Gegenstände, die dort vor uns liegen, damals auf dem St.-Bernhard sehlten? Warum hat sie Mevissen ohne Ihr Wissen an sich genommen? Warum nahm er sie mit ins Grab?

Der Dechant schwieg - Ich weiß es nicht, sagte er bann tiefnachbenklich.

Meviffen wohnte allen diefen Borgangen bei, die Gie fchilberten?

In aufrichtigster Trauer! Dben auf bem hospig legten wir Calles zusammen, was beiner Mutter zu übersenden war. Diese Gegenstände dort fehlten, bas weiß ich genau. Da das Gelb

unangerührt mar, gedachten wir nicht ber Uhr. Die Spielhahnfeber ift ein Sutichmud ber Albengegenben. Das Gemehorn faß obne 3meifel als Griff an einem Albenftod. Der grune Schleier ift eine Schutwehr bes Auges gegen die blendende Wirfung bes Schnees. Gewifi! - Damals fab ich biefe Dinge nicht und ich begreife nicht ben Werth, ben Meviffen in foldem Grabe barauf legte, daß er fie beimlich fo lange bewahrte! Er war fo ehrlich und fo treu - 3ch erfundigte mich fpater in Genf; ich hatte die ficherften Beweise, baf biefe einsame Alpenwanderung beines Baters. mahrend Meviffen allein im Gafthofe jur Balance gurudbleiben mufte, ibn mit einer burch ben Erfolg nur ju febr gerechtfertigten Unruhe erfüllte. Die Beerbigung in St.=Remy vollzog er gang mit ber Standhaftigfeit, ju ber ich mich nicht aufschwingen 3ch faß erschöpft im Refectorium bes Hospiges und fcilderte ben findlichen Monchen die Tugenden bes Berblichenen. Wie hatt' ich fie erfreut, wenn ich ihnen schon damals hatte fagen fonnen, daß bes Unglucklichen Sohn in den geiftlichen Stand treten würde! Bewundern mußte ich diefe Manner, die über fiebentaufend Rug über dem Meere mohnen, fünfzehn Jahre hier zu verweilen verpflichtet find und felten, wenn fie auch mit awangig Sahren ichon bom Bischof gu Sitten hierher entfendet werden, ihr fünfunddreißigstes Jahr erreichen. Go muthen die Sturme, fo borrt ber Froft bie Glieber aus, fo verbraucht bie tägliche Anftrengung, die es foftet, nur allein die nachften Bedürfniffe auf diese Sohe zu bringen, nur allein Holz und Waffer! So oft ich jene vermeffenen Reben unferer Beiftlichfeit bore. Reben, wie ich fie noch gestern wieder vernehmen mußte, möcht' ich boch auffteben, eine Schilberung bes Lebens ber Augustinerchorherren auf dem St. Bernhard geben und rufen : Hic Rhodus! Hic salta! Da zeigt euern Belbenmuth!

Bonaventura schüttelte sein Saupt, hob fein braunes Auge

wie verklart und ermiderte: Rein, Dheim! Bas ift es benn, mas biefen Menichen bort oben felbft ben Schnee fo rofig ergluben laft, bag fie ihn auch ohne bie Sonne wie nur in Burpur getaucht ju erbliden glauben! Es ift bie himmlifche Sonne, bie fie bescheint, die moralische! Sie fühlen fich in einer großen Gemeinschaft, ber zu Liebe biefe Opfer gebracht werben! Lagt boch biefe Briefter ber Ebene vermeffen reben und fich ihrer Rechte und Bflichten ruhmen! Burbe nicht ichon in ber Ebene biefer Beift ber hingebung gepflegt, allmählich auferzogen, allmablich berangebilbet, wie konnte er in die Berge fleigen! Rein! Auf Grund einer einzelnen zufälligen Entichliefung bes ebeln Bergens hier und bort ift es nicht möglich, jene jungen Manner bort oben mohnen, wirten, fruh babinwelten ju laffen! Gie murben vielleicht zuweilen in größerer Anzahl fich einstellen, als nöthig ift; öfter aber auch würben fie gang fehlen. Go muß es eine Bflangfcule biefes Beiftes ber Aufopferung geben, irgenbeine magifche Bauberformel muß fie alle halten und regieren. An bem Muth, bort bei ben Gerippen und im Schnee bes St. Bernhard ausauhalten, arbeitet ber ftreitenbe Beift berer bier unten mit! Das ift bas Beheimnigvolle in unferer Rirche, bag fie ein Bufammenwirten taufenbfacher Rrafte ift und daß fie munderbar durch bie Formen erfett, mas an ben Berfonen fich heute finbet, morgen nicht. Unsere Rirche befreit ben Beift von ben Launen bes Bufalls, ben Launen ber Natur! Dag bas fo wenig verftanben wird!

Unsere Methode ist groß! räumte der Dechant ein; seufzend aber setzte er hinzu: Soviel Schönes, soviel Erhabenes in unserer Kirche, so vieles, was den poetischen Menschen in uns mit den tiessten Ahnungen und Schauern durchrieselt — wenn nur so vieles andere, was dem Menschengeiste von unsterblichem und söttlichem Werthe sein darf und sein muß, nicht zugleich in ihr verloren ginge!

Digitized by Google

Dies Thema trennte bann beibe, wie immer.

Ein rathselhaftes Gefühl brangte ben Dechanten, während ber entstehenden Pause seinem Schreibtisch zuzulangen, als mußte er Bonaventura jenen Brief von unbekannter Sand mittheisen, jene Aufforderung, im Jahre 18\*\* am Tage des heiligen Bern-hard von Clairbaux unter den Gichen von Castellungo sich zu einem Concil der Befreiung einzusinden —

Doch er erblickte unter ben Papieren zunächst nur den Brief Angelika Müller's mit den Einlagen. Auch dessen Inhalt erslaubte es, bei dem Gegenstande zu verweilen, den Bonaventura die Grundlage der katholischen Kirche genannt hatte. Der Dechant war der Meinung, daß die katholische Kirche nicht zu ihrem Bortheil die She zu einem Sakrament erhoben hat. Wo die persönliche Freiheit so beschränkt wäre, daß man sein Lebtag im Joche einer einmal versehlten Wahl hinstechen müsse, daß wan seine Lebtag im Joche einer einmal versehlten Wahl hinstechen müsse, daß wach jeht wieder aus, mit Rücksicht auf die Briese, die er entssaktete.

Bonaventura unterbrach ihn aber schon. Nein, Onkel, sagte er, es gibt keine Religion, die nicht bindet! Schon in dem Namen liegt's! Haben die Bölker nicht im Einen ein höheres Gessetz, so haben sie es im Andern! Was ift nicht alles den Juden, was den Türken untersagt! Ja, die katholische Kirche hat sich das Schwerste auferlegt! Das ist wahr — aber darin liegt gerade ihr Muth, liegt —

Ihre Berwegenheit! warf ber Dechant dazwischen und suhr in der That aufgeregter als sonst fort: Gelten lass' ich Reinigungen und Fasten! Es ist gut, daß der Mensch sich oft und regelmäßig die Schranke vorsühre, die ihn von der Thierwelt ebenso wie von einem übermäßigen Gebrauch seiner Freiheit trennk! Aber die Ehe! Eine Berklärung der Schöpfung mag sie sein,

eine Stütze der Civilifation; aber die Ehe an Gesetze zu binden, die wenn nicht die Natur — die man schon leider gauz aufgeben muß! — doch die Liebe ausschließlich vorgeschrieben hat, das rächt sich an der Sitte, an der — Sittlichkeit! Es wird sich an der Kirche rächen!

In folden Augenbliden ber Erregung bes Greifes wiberfprach Bonaventura nicht. Dann lag auch ein fo ftolzer, hoher Ausbruck in bes Dechanten Blicken, bie ichlante, noch ungebengte Geffalt muche noch mehr in die Bobe, die gewohnte Indolenz ichwand fo gang, bag ber Dheim etwas von einem Staatsmann ober einem weisen Besetgeber zu befommen ichien und benjenigen, ber ihm widerfprach, geradezu unreif ericheinen ließ. Sabe nur meine Erfahrung! fagte er. Man fieht nur nicht diefe Nachtheile einer icheinbaren Bahrheit und einer fo großen Luge! Sie liegen - bank ber furchtbaren Organisation, bie in unserer Welt die polizeiliche Ordnung hat! - nicht fo offen! Aber fie find da, in bem Grabe da, daß es mir oft, wenn ich mich in unferer fatholischen Welt umfebe, vorfommt, als fabe man die alten Berliefe ber Burgen wieber, wo die Gebeine ber Geopferten modern, fabe in die Rerter ber alten Rlöfter, die die Folgen ber Ruchtlofigfeit vergruben. Doch - lag es jett genug fein!

Und gleichsam als wenn die Erinnerung einer ganzen schweren Bergangenheit über ihn kame, so zitterte er und brach nun ab. Wie um sich zu besänstigen, nahm er die Briefe und sate: Gehst du zum Weinberg des Obersten von Hilleshoven hinüber, so weiß ich nicht, sollst du dem Obersten diese Briefe mitnehmen oder nicht? Er erzählte, daß sie ihm von Armgart von Hilleshoven zugekommen wären.

Bonaventura wollte zeitig in feine Pfarre zurud. Benno's habhaft zu werben konnte er nicht hoffen; nur auf bem Amte

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

5\*

galt es noch eine Anzeige über ben Leichenraub zu machen. Dem Oberfien ftanb er ferne. Es war ein Sonberling, ber gegen bie Welt etwas Schroffes, ja Ablehnenbes angenommen hatte.

Die Briefe beziehen fich, fagte ber Dechant, auf Dinge, bie

ich nicht gern mit bem Oberften erörtere.

Bonaventura kannte die Personen und Berhältniffe. Er wußte, daß Armgart von Hilleshoven in dem Glauben erzogen worden, eine Waise zu sein. Er wußte, daß sie seit noch nicht lange erst erfahren hatte, daß ihre beiben Aeltern lebten und getrennt lebten.

Als Bonaventura die beiden zierlich zusammengelegten Briefe sah, auf deren einem mit sauberer hand geschrieben stand: "An meinen Bater!" auf dem andern: "An meine Mutter!" sagte er: Sie spricht doch wol ihr Glück aus, jest plötzlich diese Schätze gesunden zu haben?

Im Gegentheil! erwiderte der Dechant. Als ich die Briefe empfing, wußt' ich nicht, ob ich über fle lachen oder mich ärgern sollte. In Wahrheit war ich von ihnen gerührt, um so mehr, da auch die Mutter mir aus Bien geschrieben hat, wo sie endslich das Kloster verließ, wo sie meistentheils seither lebte. Beide Aeltern machen auf ihr Kind Ansprüche und jetzt um so lebhafter, seitdem sie um diesen Besitz wieder in den alten eiserssüchtigen Streit gerathen sind. Die Mutter will sogar binnen kurzem hier in die Gegend kommen, was ich dich bitte, um Aufzreizungen zu vermeiden, dem Obersten zu verschweigen.

Bonaventura hätte sich gern bem Auftrage entzogen. Doch las er, da ber Dechant es wünschte, den einen der offenen Briefe Armgart's. "Mein Bater!" schrieb Armgart von hülleshoven. "Wie die heilige Margarita betete, so wiederhole ich: "Mein herr und Gott, bewahre unser herz in Reinigkeit, unser Leben in Unschuld und jede Begierde, jede Meinung, jede handlung unsers Lebens in reinster Wahrheit!» Daß ich dich einst nennen

Digitized by Google

werde: Mein einziggeliebter Bater! wird die Folge der Erfenntnif beiner hoben Tugenden fein. Die Beiligen mogen mir begeugen, ich habe ein Berg, fo voll ber himmlifchen Liebesflammen, bag ich bich mit Innigfeit umarmen fonnte, wenn ich nicht wüßte, daß ich auch eine Mutter habe. Auch fie barf ich, wenn ich wahr fein will, nicht begrugen, wie es Rinbern ziemt, ihre Aeltern nach langer Trennung ju begrüßen. Bürd' ich aber, wenn ich zu bir mit ausgebreiteten Armen floge, nicht bie Mutter betrüben? Birb' ich nicht ben Schein annehmen, als bevorzugte mein Berg bereits bas Gine von euch? Wirb' ich nicht ein Urtheil ju fprechen scheinen, bas boch ferne von mir liegt? Ach, ich beschwöre euch! Kommt, liebevereint, beibe - und ruft mich an euer ausgeföhntes Berg! Lagt mich zu euch beiben zu gleicher Stunde emporbliden! Laft mich reuevoll und in emiger Liebe bor euch beiben niederfinten und mit einem einzigen glückfeligen Worte mich nennen euer einziges und treues Rind. Armgart von Billeshoven."

Und ber Mutter?

Schreibt fie wörtlich baffelbe! fagte lächelnd ber Dechant.

Bonaventura überflog den Brief, den der Dechant nach Wien schicken sollte. In dem einen Briefe waren nicht mehr Worte und Buchstaben als im andern. An den Plinktofen da, sagte der Dechant, seh' ich, wie sie gezählt hat, ob auch keiner mehr Buchstaben bekommen hat als der andere!

Ober weniger! bestätigte Bonaventura gerührt. Ein Kind will sich jum Preis der Aussöhnung seiner Aeltern machen! Sollten diese beide nun nicht wirklich, um vor ihrem Kinde nicht beschämt zu stehen, ihren haß und Groll sahren lassen? Bleibt der Keine Genius des Friedens nur fest in seiner Weigerung, so mein' ich, müßte eine Eisersucht entbrennen zwischen Bater und Mutter, die zum Guten führt! Und nennen Sie nun das

Saframent ber Ehe noch ben großen wunden Schaben unferer Kirche, wenn es solche Opfer möglich macht? Die kleine Armgart hanbelt — ich muß es so nennen — fatholisch!

"Aus dem Munde der Unmundigen und Säuglinge haft du bein Lob zugerichtet!" fprach fopfichuttelnd der Dechant ironisch und erhob sich, um Bonaventura bas Geleit zu geben und nach Bindhad zu klingeln.

Nachbem sie beibe die Reliquien aus bem Sarge zusammengelegt und in einer Tasche, die zu Bonaventura's Reiseeffecten gehörte, geborgen hatten; nachdem der Dechant auf die von ihm ausgesprochene Erwartung, der Neffe würde wenigstens doch noch zum Mittagessen dasein, eine ablehnende Antwort erhalten hatte — den Pfarrer zog es in seine Gemeinde zurück und — Lucinde verscheuchte ihn —; standen beide schon an der Thür, Bonaventura, um auf den Beinberg des Obersten zu gehen, der Dechant, um in der Stadt die diese Nacht mutterlos gewordenen Baisen mit Geldmitteln zu versehen.

Eben sagte er: Tröste Witwen und Waisen, wie du heute Nacht gethan hast, theile, wenn du ihnen nichts Bessers geben kannst, Heiligenbilder an sie aus: nur um Eines bitt' ich bich, Bona, um Eines —

Zwei Thüren gingen in diesem Augenblick zu gleicher Zeit auf. Windhack trat ein und wollte eine Meldung an Bonaventura bringen. Herr Pfarrer! sagte er eilends. Aber auch Frau von Gulpen war von nebenan erschienen und machte einen Einsbruck, welcher jedem, der sie nur ansah, die Sprache rauben konnte. Zwar war ihre Toilette schon in schönster Ordnung, Windhack's gewellter Scheitel saß schon kunstvoll unter der buntbedänderten Spitzenhaube und doch kam sie wie eine halb Bewußtlose. Das Eine ihrer Augen war Entrüssung, das andere Schrecken, die Nase Zorn, die Obersippe Staunen, die Untersippe Abschen.

Sie glich einem eben von einem Traum Erwachten, der geträumt hatte, eine Maus wär' ihm quer über das Gestäht gesprungen, und dem es in demselben Augenblick, wo er erwachte, wirklich auch so vorgekommen, als hätte ihm auf der Nase etwas unheimlich Kaltes gesessen.

Gott, was ift Ihnen, Liebe? fragte ber Dechant.

Sie wollte fprechen, aber fie konnte nicht. Sie winkte nur Binbhad, ju fagen, was guvor ber wolle.

Ein Bägelchen ift halt eben vorgefahren —! fagte Bindhad, ftodte aber, weil benn boch bem fo sichtbaren Schmerz ber Frau von Gulpen die Borhand gebührte.

Ein Bägelchen — ist — eben — vorgefahren! wiederholte Frau von Gülpen mit hauchender Stimme. Sie that dies, um ihm gleichsam seine Mittheilung zu erleichtern. Es war ein Zon der leidenbsten Geduld, ja der eines förmlichen Abgeschlossens mit dieser so unvollsommenen Welt.

· Schon ahnte der Dechant die Ursache dieses Anblicks — die neue Nichte — Was ist denn, Windhad? fragte er, um nur balb wenigstens über die Störung hinwegzukommen —

Der Bagen unten -

Nun ja, nun ja —

Berr Maria!

Wer?

Berr Maria!

Frau von Gulpen war so großmüthig, so tief edelgefinnt, so gewohntermaßen aufopferungsfreudig, auch noch jetzt die Bersftänbigung zu unterstützen.

herr Schnuphafe! fagte fie.

herr Schnuphafe?

Eine bringende Melbung an ben Herrn Pfarrer — fuhr Binbhack fort.

Bonaventura erstaunte, baf Er gemeint mar.

herr Maria hat Sie halt icon in St. - Wolfgang aufgesucht - Ein febr wichtiger Auftrag -

Und icon hörte man auf bem Corridor braugen bas huften und Rauspern eines Mannes, ber nur an bas freudigfte Bewillfommtwerben gewöhnt ichien.

Ift benn icon bie Reit ber Bachernte, fragte ber Dechant lächelnb und verbrießlich augleich -

Aber Berr Jean Baptifte Maria Schnuphafe, Lebtuchler, Bachelichterfabritant und Defigemanbftider aus ber Refiben; bes Rirchenfürften, ichien absichtlich zwei ober brei Brifen genommen ju haben, um nur bicht am Schluffelloch braugen niefen ju fönnen.

Und mit jener Selbstaufopferung, die für fich felbst im Leben ja auch nichts, auch gar nichts beansprucht, sondern bie nur allein andere gludlich ju machen wünscht, winkte Frau von Bulben, baf Berr Schnuphafe eintreten möchte.

Der Dechant mar im außerften Grade gerührt, ju feben, wie fich die gute Frau erschöpft auf ein Edfanapee im Dunteln niederließ, gang nur Refignation, gang nur ein Bild ber Ergebung, fich felbft etlipfirend, wie Windhack hatte fagen tonnen. Gern hatte er troftend ihr jugeflüftert: Dun, .. die Berfon" ift boch icon fort? Laffen Sie fie in Gottes Namen reifen! Und lieber gleich! Rur feine Scenen! - Der Gintretende nahm die Aufmerkfamkeit aller Anwesenden allein in Anspruch.

herr Jean Baptifte Maria Schnuphafe ift ein Meiner Mann von unendlichfter Devotion. Sein Frad ift grun, die Rnöpfe find weiß und metallen, die Befte ift von Kameelgarn und gelb und die Beinfleider find von Nanfing. Er tragt weifigewaschens Leberhandschuhe, wie zu einer Rindtaufe. Aber ftatt eines Butes hat er boch nur eine Reisemlite in ber Sand und bas gemirt

ihn und das bringt ihn außerordentlich in Berlegenheit und er muß lächeln und um Entschuldigung bitten und muß alles aufbieten, um das Neglige dieser Reisetappe zu verbergen und sein: Hochwürdigste Hochwürden — Gnädigste Frau — Hochehrwürdiger Herr Pfarrer — und Sehr geehrter Herr Windhack —! mit so vielen Verbeugungen zu unterbrechen, daß wir —

Rein! Um Jean Baptifte Maria Schnuphase gang zu charakterifiren und nichts zu unterlaffen, was zu seinem "ganz ergebenften" und "hochachtungsvoll ergebenften" Eindruck gehört, muffen wir ihn in seiner eigenen Sprache reben laffen.

Es ift jene Sprache von ber Abbachung bes Barges ber in bie fleine römische Enclave, bas einzig bortherum rechtgläubig gebliebene Silbesheim. Es ift bie Sprache ber brannichweigischen Umlaute ,,ö" fatt a ober au ober o, die Sprache bes lispelnben S vor T und B. Alle biefe feinen Ruancen gehören ju bem Duft bes "Börnöhmen" und "Erhöbenen", bas ben Lebfüchler, Bachelichterfabritanten und "Meggewandf-tider" fcon feit breifig "Jöhren" umgibt. Schnuphafe, ober nach feiner eigenen Aussprache "Schnuphofe", befitt eine nie "ermongelnbe" Er ift bas Factotum aller menfchlichen Beburfniffe bes höhern und niedern "driftfotholifchen" Rlerus. Er ift ber Beichtvater ber Beichtväter. Berr Maria, von Bilbesheim burch eine glückliche Gefellenschaft und barauffolgenbe Berbeirathung gen Beften verpflangt, ift wohlangefebener Burger und Bausbefiger in der "f=tolgen Konigin bes großen G=tromes", bie wir fennen lernen werben. Er ift der "Figaro bier", ber "Rigaro bort" bes Domftifts und aller berer, die fein Bertrauen fuchen und nicht fuchen. Dienen, bienen um jeben Breis, bienen und mar's auch nur um die regelmäßige Abnahme feiner weltberühmten Wachstergen für Saus und Altar, feiner Lebkuchen für ben Beihnachtsbaum, feiner Stidereien, beren Anfertigung

feine beiben Töchter Eva und Apollonia ju ben Garberobitren aller Gottesmutter bes Landes und aller fonftigen beiligen Zoiletten gemacht hat - bienen mar " herrn Maria's" Lebensaufgabe! Bo ereignete fich bas Beiben einer Rirche auf zwanzig Meilen in ber Runde, ftromauf, ftromab, ins Frankenland binein und hinüber auf die rothe Erbe, bei ber Berr Maria fehlte? Dber eine Briefterweihe ober ein Zwedeffen ober ein großes Leichenbegangnif ober eine Glodenweihe ober eine Ballfahrt ober eine Schauftellung wunderthätiger Bilber ober Reliquien - und Berr Maria follte fehlen? herr Maria, ber fleine, immer vom Feuer ber leberzeugung fowol wie vom edelften Ahrbleichart purpurn Er war einer ber Cherubs, flammend von ber Rafe bis jum Schwert, die an ber Rathebrale in ber Refibeng bes Rirchenfürften die Gingangeportale hüteten! Dabei burft' er auch wandeln auf Erden wie ein Cherub auf Urlaub, ein Cherub der Legende, ju Wagen, ju Rog, per Dampf auf ber fühlen Belle ober ber bie und ba icon fich ftredenben Schiene! Berr Maria wohnte in einem ber alterthumlichsten, massivsten Baufer, bie man sich burch hochwürdigste Protection nur erwerben tann. war in feiner Art ein Napoleon. Wenigstens mar die Biene auch fein Symbol. Er batte eigentlich in einem Bienenmantel bei jeber Proceffion voranschreiten muffen, wie er benn oft voranschritt, bann freilich im ichwärzesten ber ichwarzen unter feinen vielen Fraden, mit entblößtem Saupte und eine feiner eigenen Rergen tragend. Die Bienen hatten ihn gelehrt, Sonig frub von Bache zu unterscheiden, aus jenem die lieblichsten nurnberger Leb - und thorner Pfeffertuchen und bafeler Lederlis au geftalten, aus diefem Rergen, reine, weißgelbe eble Bachstergen gur beiligsten Weihe. Und biefe Bienen hatten ihn auch bie Emfigfeit gelehrt, den raftlosen Fleiß, das Sammeln auf allen Kluken und Begen und Stegen für feinen eigenen Schat und ben bes

Reiches Gottes. So erlebte er freilich bie Berufung ju ben höchften Steuerfaten burch biefen talten protestantifchen, teine Exemtionen bulbenben "S-tot", aber auch bie Mittel, fie quartaliter plinktlichst zu bezahlen. Berr Maria galt für mobihabend; er war aber reich. Das wußten Domberren und Capitulare und Officiale und Curaten bis ju Bfalteriften und Calcanten binunter. Dominicus Rud, ber machtige Procurator, Benno's Principal, wußte es gleichfalls. Der hatte ihn auf ber Lifte aller berer, die in großen Erbichaftsfragen, 3. B. jett in ber ber Dorfte-Camphaufen, Mündel - und Bupillengelder auf die rechten Blate anzulegen mußten. Und was gab es nicht allein ichon auf bem geiftlichen Gebiete zu rechnen und zu gahlen! Bas hatten nicht die herren von Sancta-Columba und Den Beiligen Aposteln und Den fieben Schmerzen und allen Rirchen bieffeit und jenseit bes Stromes für einen Reffen bort, für eine Richte ba liebevollft zu forgen, aufzunehmen und abzutragen! Bas gab es nicht Kapitalien unterzubringen! .. Schicket euch in bie Beit, benn es ift boje Beit!" Berr Maria tannte bas gange Land, tannte alles, mas neben Bienen auch Korn und Gerfte zieht und Supotheken braucht. Freilich war er nicht in diefer Gegend geboren, aber er mar geboren in bem Lande ber Soflichfeit, ber feinften beutiden "Ausi-prache", ber gemablteften Umgangeformen. Er wurde überall gut aufgenommen und erhob fich babei nicht zum - Uebermuth. Er hatte von ben Bienen die icone Sarmonie gelerut, die Unterordnung unter einen gefronten Weisel, unter die felbftbeschauliche Trägheit vornehmer Drohnen; felbst jener poetifche Schwung fehlte Berrn Maria nicht, ben bie Alten mit ben Bienen bezeichnen wollten, wenn fie im Munbe eines gottlichen Redners die Biene abbilbeten ober einen Sophotles an ihr fterben ließen — ich irre, Sophokles ftarb an einer verschluckten Beinbeere! Aber icon bie attischen Bienen ruhten vielleicht am

liebften auf folden Beinbeeren, die von Chios und Tenedos an ben Bliffus verpflangt murben. Schnuphafe beftätigte ben Raturforschern, bag bie Bienen am liebsten fich ben Bonig vom Safte ber Beinbeeren faugen. Ober verurtheilt ihr ihn beshalb? Lebte ber ichwungvolle Mann nicht im Lande ber toftlichften Reben? Er, ber nur ,, braune - weiger" Mumme ober goslarer ,, Gofe" als die höchften Errungenschaften ber blirftenben Menschheit bei feiner Geburt tennen gelernt hatte, er betam fein rothes Naschen, feine rothen Banglein, die bem weifen Lodenfopfchen allerliebft ftanden, nur auf den ichonen Rebenhugeln feines neuen Baterlandes, unter ben epheuumwundenen Burgruinen, ba, mo man ringsumher, bicht neben bem Anblid bes Großen und Schonen, auch überall einen Guten ichentt. Go ju fteben auf "erhöbenftem S-tondpuntte", fo mit bem grunen "Romerglofe" allen "Röpollen" und Rirchen und "Domen" und "S-tiften" und "Röthöbrolen", die er erleuchtete, allen Tannenbaumen ringsumber, die er jur Beihnachtezeit mit Lichtern und Lebkuchen ichmückte, allen Raplanen und Bfarrern, die er mit wundervollen Defigemandern befleibete, ein Soch nach bem anbern auszubringen - wer fonnte ihm bas verdenten! Blieb er babei nicht immer fein, nicht immer nobel, Berr feiner weißen Bafche. Buter feiner Manichetten, Meifter im Bertnoten feiner weißen Binde, zierlich und manierlich? Ginem Beihbischof bie Band gu fuffen, hatte ihn von allen Schaben ber Bathologie geheilt! Gludlicherweise mar er gesund und fühlte fich im Ahrbleichart und feinem Berufe wie ber Rifch im Baffer! Ober er mar felbft wie eine feiner Rergen! Erft Brobuct einer von taufend Enden und Eden her gesammelten Betriebfamteit - bann fo fanft fich felbft verzehrend im Lichte, in aufwärteffrebenber, reiner, beiliger Flamme und fanatischfter hingegebenheit an alles, was fich nur für fein römisches Ideal unternehmen, betreiben, wühlen ließ!

Betriebsamteit ließ ihn, wie Lob Seligmann, ber Bruber ber Bafen - Jette, vom Felbe bie Früchte ,, auf ben Balm" taufte, ben Reps ,, auf bie Blüte", ben Tabad, bie Runtelrube ,, auf Stengel und Knollen", fo ben Sonig und Bachs faufen "auf bie Blume", wenn über bem buftenben Relche noch bie grunen Weberinnen mit ben Schmetterlingen wetteifernb fummten und ichwelgten! Und faft alle Stode ber Bauern und Schullehrer waren fo bem tendenziöfeften aller Tendeng-Tenbengler verpfandet, noch ehe die Bellen fich füllten. "Die Blume" - barauf mar er überhaupt Renner. Und er brudte niemanden. Er handelte wie ein Mann, ber bie beilige Ehre genoß, mit Stolen, Alben, Manipeln, Rahnen, Standarten, Demonstrationen, felbft Intriquen die Glorie bes tatholischen Lebens zu mehren, die Bochämter bis nach Luttich und Antwerpen und bie großen "Dome" - o, mar' es bis an bie Beterstuppel von Rom! gemefen! mit Licht -. Gold - und Silberglang ju füllen!

herr Schnuphase überbrachte vom herrn Raplan Michahelles, bem Secretar bes Rirchenfürften, einen Brief, ber für St.-Bolfgang bestimmt mar.

Ein Auftrag Gr. Emineng? fragte ber Dechant erftaunt, ale Bonaventura ben Brief erbrach.

Frau von Gulpen zitterte bei biesem Worte jetzt auch noch ju allebem vor Devotion —

Bu bienen, Bodwurben! fprach Berr Maria.

Ohne weitern Aufenthalt? fagte Bonaventura betroffen im Lefen halb für fich.

Dhne allen weitern Aufenthölt, Bochwürden!

In die Refibenz follft bu tommen? fiel ber Dechant hocherftaunt ein.

Bu bienen, Bodmurben! beftätigte Schnuphafe.

Des Dechanten Berg flopfte machtig. Es ergriff ihn eine Ahnung,

bie im innigsten Busammenhange mit ber vorhin unterbrochenen Barnung ftanb. Gerabe bas hatte er sagen wollen, gerabe warnen vor einer Gefahr, bie nun für Bonaventura heraufzuziehen schien.

Bu all ben Foltern, die Frau von Gilpen zu überstehen hatte, kank nun noch die, sehen zu müssen, wie "ihr Dechant" förmlich erblafte und sich am Tische halten mußte. Alle ihre Gedanken gingen jeht blos wieder auf die Hausapotheke, auf ihre niederschlagenden Pulver — und sah bei alledem der geliebte Mann auch noch offendar nur deshalb so scharf auf sie hinüber, um sie zu entsernen und sich allein zu wissen mit Bona und über den empfangenen Brief mit ihm eine Scene zu haben — eine Scene!

Herr Maria, nichts ahnend als nur Gutes, äußerte: Hochwürden werden gewögentlichst in meinem Hause abs-teigen! Ich bitte! Ich bitte! Es ist der Besehl — wöllt' ich sögen der Bunsch Ser. Eminenz, daß Ew. Hochehrwürden bei mir wöhnen! Im sogenannten s-teinernen Hause, dicht an der Köthöbröle!

Der Dechant beherrschte sich nicht länger. Windhad bekam Befehl, herrn Schunphase, der es auch vollsommen einräumte, sich noch "im ungefrühs-tücken Zus-tönde" zu befinden, ein Dejenner à la fourchette vorzusetzen. Frau von Gülpen durste sich dem entscheidenden Blick, durste sich dem Wunsche, der in diesem Moment aus den Augen des Dechanten machtgebietend sie traf, nicht widersetzen. Sie ging. Sie ging mit einem Blick auf Bonaventura, der diesen um aller Heiligen willen, die im und nicht im Kalender stehen, bat, den Dechanten zu schonen. Ach, und sie? Sie selbst? Sie war ja gewohnt "alles zu tragen!" Alls sie noch Herrn Schnuphase's Diener und "gehörsömsten Beseilbe" und "unterthänigsten Bereitwilligkeiten", auch "die Debsicht, den nähern Bescheib öbwörten zu wollen", unterbrechen

mußte und die Thür bffnete, die zum Corridor führte, und nun wieder mit herrn Schnuphase zu complimentiren hatte, wer zuerst ginge, da warf sie einen Blid gen himmel. Dieser war aus Kummer und doch schon wieder aus der seligsten Freude gemischt: Diese Bürden — wie sind sie alle so schwer und dennoch — wie war' ich unglücklich, wollte sich jemand unterstehen, sie mir abzunehmen!

Bett waren Bonaventura und ber Dechant allein.

Mein Sohn! rief ber Greis mit ber ganzen bisher zuruchgehaltenen Kraft seiner Furcht und Aufregung, mein Sohn! Was ist bas? Dabei warf er sich bem jungen Priester mit einer Leibenschaft, die bieser an ihm nie gekannt, an die Brust. Was kann, was soll dir beschieden sein! suhr er fort. Auch dich wollen sie haben! Auch dich wollen sie in ihre Strudel ziehen! Wir gehen ben trostlosesten Berwirrungen entgegen — o mein Sohn! Mein Sohn! Folge diesem Briese nicht! Ich beschwöre dich! Widerstehe!

Wie kann ich? erwiderte Bonaventura und erinnerte den Greis an die allbekannte Stellung des Kaplans Michahelles. Dieser hatte einsach und kurz geschrieben: "Hochwürdigster Herr! Im Auftrage Sr. Eminenz soll ich Sie ersuchen, ihm binnen acht Tagen persönlich Ihre Auswartung zu machen. Ihr hochsachtend ergebenster Eduard Michahelles. Alles zur größern Ehre Gottes."

Das Losungswort ber Jesuiten! sagte ber Dechant mit tieffter Erbitterung. Bona! Bona! — es würde ben Rest meiner Tage verfürzen, wenn ich erleben mußte —

Theurer Onkel! unterbrach ber Pfarrer und umarmte ben Dechanten. Warum biese Sorgen! Man beruft mich zu irgendeinem harmlosen Austrage! Der Kirchenstürst ist aus unserer Heimat gebürtig! Er kannte ben Bater —

Sein Arm ift gewaltig, fein Wille fart - Bona! Es

ift mir, ale fah' ich bich von mir gefchieben! Geiftig ge-

3ch werbe prüfen und nur bas Gute behalten!

Sie werden beine Liebe zur Religion mit einem neuen, dir fremdartigen, verfälschten Stoffe schüren! Sie werden dich in ihre Bahnen reißen, die Bahnen der Zerftörung, des Kampfes, der Auflehnung gegen Gesetz und Obrigseit, des Kampses gegen das theure Baterland! Ha! Priesterberus! Die Kirche! Rom! Das werden die blendenden Formeln sein, die deine Ueberzeugungen binden, deinen Willen gesangen nehmen sollen — Bona!

Der junge Priefter zuckte bie Achseln und beutete auf ben Brief. Freilich! Du — mußt — folgen! sagte endlich ber Dechant, aber mit sast erstickter Stimme. Sicut cadaver estote! Ihr sollt sein wie bie Leichname! . . . Lebe wohl —

Beibe gingen. Sie gingen noch erst zusammen. Der Dechant nahm schon jetzt Abschied von bem jungen Priefter, ben, wenn er wahr sein wollte, ber Auf bes Kirchenfürsten in die außerordentlichste Aufregung versetzte, ja bis zur Begeisterung erhob. Um ben Greis zu tröften, sagte er: Fiat lux in perpetuis!

Wie? blickte ber Dechant auf und sah ihn auf dies Wort betroffen an. Es war die Losung der aus Italien gekommenen Aufforderung.

Ruhig und harmlos hielt Bonaventura bes Greifes Frage aus. Der Dechant fah, baß diese Worte nur burch einen Bufall gesprochen wurden.

Am Baufe unten trennten fie fich.

herrn Maria feffelten Windhad und bas Frühftlid.

Den Dechanten hielt noch eine Weile ber nun auch noch angekommene froh scherzende und grüßende Napoleone Biancchi auf. Catone trug ein Bret voll Gipsabguffe, frischt gefüllt, und unter ben heiligen ftand ein Apollino, auch der Knabe mit bem Schwan,

auch Danneder's Ariabne. Alle Jahre brachte Rapoleone dem Dechanten irgendetwas, was seinen Gelbbeutel in Contribution setze und Fran von Gilpen neue Sorgen machte für die Unterbringung in den schon überfüllten Räumlichleiten.

Der Dechant, gezwungen freundlich, beschieb ben alten Bekannten auf ben Nachmittag und wandte sich zum Dom von St.-Zeno, während Bonaventura auf dem Bege zu dem Beinberg bes Oberften bereits hinter den Bäumen verschwunden war. Inzwischen war Lucinde nicht mußig gewesen.

Das Billet der Frau von Gillpen hatte fie zwar eine Beile fo niebergeschmettert, wie einft vor Jahren Gerlo's Tob an jenem Abend, als fie in ihm ben einzigen Menschen zu finden gehofft hatte, ber mit ber Fabigleit, Eroft zu geben, für fie noch auf ber Belt vorhanden war. Gine Beile hatte fie fich gefagt: Du gehörft benn also wirklich ju ben Unglücklichen, die keine Rube im Leben finden werden! Bu ben Bezeichneten, vor benen alles flieht! Bu benen, bie gehaft werben, wo fie boch lieben, falfch ericheinen, wo fie fich boch voll Bertrauen bingeben! Bu ben Ungludlichen, vor benen bie Mutter ihre Rinder megreißen, weil fie glauben, ichon ihre freundliche Anrebe thate ihnen Leides, ihr Auge hatte ben bofen Blid, ber Berberben bringt! Bu ben Ungludlichen, die, was fie auch im Leben beginnen, teinem etwas recht machen konnen, immer eine andere Absicht haben follen, ale fie aussprechen ober zeigen - ach! und benen wirklich auch bie Ratur, graufam genug, bie Band des Ungeschicks gegeben bat, bag fie fallen laffen, mas fie angreifen, alles nur noch mehr verwirren, mas fie lofen möchten!

Sie kumpfte jett zwischen zwei Rathgebern und Beiftunden. Sollte fie fich an Bonaventura wenden ober an Beda hunnius? Jener war noch gestern, auch vorgestern, so freundlich und gut mit ihr gewesen. Ihr einziges Lebensziel, in dieses Priesters Rähe und Bertrauen, in seinem Abglanz zu leben, und wär' es als Magd, es war ihr wieder in so unmittelbare Rähe gerück. Und doch auch Er! Wie war im Grunde seine Freundlichseit so ablehnend, seine Hösslichseit so kalt! Ihr schien es geradezu seltsam, daß sich auch Bonaventura vor ihr fürchten konnte, sürchten als Berführerin zum Bruch seiner Gesübde! Bitter sagte sie siche Männer ewig nur das Eine in uns sinden können —! Nur die Evanatur, die Schlange! Nie und nirgends etwas Anderes!

Nach einigen Stunden der Berzweislung, des Zornes, der Hoffnung auf einen versöhnlichen Schritt vielleicht von Seiten des Dechanten oder von Seiten Bonaventura's, entschloß sie sich — da sie nun auch noch Bonaventura und den Dechanten das Haus verlassen sahe und nichts kam, sie zu befreien von ihrem Jammer, von ihrer Demüthigung, — die Hülse Beda Hunnius' in Anspruch zu nehmen.

Ihr Zimmer zu verlassen wagte sie nicht — aus Scham, etwa Benno ober Sebemann zu begegnen — jeder Stein schien sie zu verhöhnen — jedes Baumblatt schien ein Mitleid mit ihr zu haben, das sie nur verletzte. Ja an Hunnius wollte sie schreiben. Geräthschaften dazu gab es in ihrem Koffer. Sie öffnete und legte alles Nöttige heraus.

Als sie geschrieben, hatte sie zwei Gelegenheiten, deren sie sich zur Abgabe des Brieses bedienen konnte. Die eine war Napoleone Biancchi, der sich vom Dechanten nicht ganz hatte abweisen lassen, sondern die Treppe hinausstieg und nach Signora Schwarz fragte. Auch das mußte Frau von Gülpen hören und sehen! Der Ankaus schwarz singte sie den Staliener an die Thür verwies, wo man den Moses Michel Angelo's hatte kausen wollen.

Digitized by Google

Lucinde begrüßte den Italiener gefaßt, lehnte den Ankauf nicht ab, gab für die Statue, was Napoleone verlangte. Dann ließ sie Porzia grüßen. Sie ersuhr richtig, daß Hebemann seiner Tochter gestern den Dienst erwies, den sie vorausgesetzt hatte. Auf ihren Glüdwunsch zur "schönen Müllerin von Witoborn" machte Napoleone eines jener charafteristischen Zeichen, mit denen der Italiener dreierlei abwehrende Gedanken zu gleicher Zeit ausdrücken kann, sagte aber doch: Herr Hedemann wollte von Ihnen italienisch lernen!

Bitter lächelnb liber die Zerftörung all diefer Hoffnungen, die sich für das Leben in Kocher so traulich angelassen hatten, überlegte sie, ob sie ihren Brief für die Stadtpsarrei durch Rapoleone besorgen lassen sollte. Inzwischen fiel ihr Blick vom Fenster aus auf einen Ankömmling, der in den Wegen des Parkes sichtbar wurde, eine hohe, kräftige weibliche Gestalt, welche unverkennbar von gestern die Ichin war. Sie trug auf dem einen Arm ein Kind, auf dem andern einen großen verdeckten Korb.

Aufen Sie mir jene Frau mit dem Korb und dem Kinde herauf! sagte fie zu dem Italiener, der sich gern dazu erbot und ber aus ihrem Erstaunen nicht mehr herauskommenden und wie auf Wachtposten stehenden und lauschenden Frau von Gülpen die Mittheilung machen konnte, daß Lucinde ihm einen seiner werthvollsten Abgüsse abgekauft hatte. Frau von Gülpen mußte glauben, die Ausgewiesene wollte sich trothdem hier häuslich einrichten.

Lucinde stand aber sinnend vor dem Gesetzgeber der Juden, bessen tolossale und markige Formen eher einem Hercules angehörten, wenn man nicht an den Propheten des "starken und eifrigen" Gottes benken wollte. Ift doch nicht jeder Priester nur ein Schatten! sagte sie. Nicht jeder nur ein kalter todter Begriff! Nicht jeder nur im Bienenstock die Drohne! Nicht jeder nur ein Mann, schimpslich genug, in langen Frauenkleidern!

Digitized by Google

Das paste wie auf Moses so auf Beba Hunnius. Sie hatte ben Brief, ben sie an letztern geschrieben, noch einmal überlesen. Sie schilberte bem neuen Freunde ihr Misgeschick in der Dechanei und bat um seinen Beistand.

Als sie gesiegelt, klopfte es. Die hafen-Jette trat ein. Auch ihr hatte Frau von Gulpen mit den Worten den Weg zur Manssardenstube gewiesen: Ich sehe, dort oben bekommt noch heute die ganze Stadt Audienz! Gehen Sie nur! Ich will doch sehen, was das für ein Ende nimmt!

Frau henriette Lippschitz trat in gewählterer und minder phantaftischer Kleidung ein, als sie diese Nacht anhatte. Am rechten Arm hielt sie einen mächtigen Korb voll frischgeschoffenen wilden Gestügels, das auf einer Unterlage von zusammengerollten und gleichsalls verkäuflichen groben Scheuertlichern, Zwirngebinden, Bandrollen, Schweselstüden, Feuerzeugen und dergleichen ruhte; auf der Linken trug sie einen Knaben von mindestens school zwölf bis dreizehn Jahren.

Eragen Sie einen so großen Jungen noch auf bem Arm? fragte Lucinde.

Mein Davidchen! antwortete die Itidin. Das Kind ift so schwach auf die Beine! Und weil nun die Tante Len gestorben ift, fürchtet sich das Kind zu Hause! Wir wohnen gerade gegenüber dem Unglück! Komm, Davidchen, sit dich auf das schöne Sopha da! Das Fräulein erlaubt es! Womit kann ich bienen?

Lucinde nahm Aleider und Wälche vom Sopha, aber der große Anabe protestirte mit langgezogenem, weinerlichem Zone und hielt fich am Halfe feiner Mutter fest.

Fürchteft bich boch nicht, Davibchen? Gine fo icone Dame! Sanbe wie Seibe! Komm, Davibchen! Lag bich figen!

Rein! war die Antwort, weinerlich langgezogen und entschieden.

Und voll unendlichster Milbe und Nachgiebigkeit sagte die große Frau: Willst du nicht, Davidchen? Run, so gib dich nur! Ich will den Korb niederstellen! Womit kann ich dienen, Fräulein? Sie hielt unverwandt den schweren Knaben.

Ich hatte gern einen Brief von Ihnen in die Stadt beforgt — fagte Lucinde.

Die Frau nahm ben Brief; aber David fagte: Ich - ich will ibn haben!

Willft ihn haben, mein Sohn? sagte bie schwächste aller Mutter. Er tann nichts sehen Geschriebenes, er will's haben! Gelt, David, bu gibft einen Gelehrten?

So schmeichelte sie bem David, nur damit er nicht den Brief zu tragen begehrte. Die Kuge Frau sah bereits, daß das Fräulein den Brief nicht offen getragen wünschte. Zum Glück war David eitel und wollte noch gründlicher seine Kenntniffe leuchten lassen. Er zeigte auf den Korb und sagte:

Achetez quelque chôse, Mademoiselle! Nous avons des jolis objets à vendre!

Bas hat er gefagt? Bas hat er gefagt? rief die entzüdte Mutter.

Lucinde übersette es und ruhmte aufrichtig des Knaben Genie.

Der Onkel laßt ihn lernen alles zu Haufe durch Maitres! Das Kind ift so klug! Aber es kann nicht gehen in die Schule! Gleich ist es mübe, wenn es ist gegangen eine halbe Stunde es ist so schwach auf die Beine!

Alfo David tann geben! fagte Lucinde voll Entruftung über ben großen Jungen, ber fich tragen lieg.

Er ftubirt soviel! wiederholte bie gute Mutter.

Aber wieder wollte David den Brief haben und die Abreffe lesen. Er bekam ihn auch und übersetzte die Abreffe gleich ins Frangöfische.

Das Kind! fagte Frau Lippschütz. Richt wahr, Fraulein, ber Brief ift auf die Boft?

Auf die Bost? wiederholte Lucinde. Sagt' ich's denn noch nicht? Nein, liebe Frau! — sie gab ihr ein Gelostlick — bringen Sie den Brief in die Stadtpfarrei —

Wohin? fiel die Frau mit einer fich verblifternben Diene ein. Bu Berrn hunnius!

Hunnius —? fagte bie Ribin und mahrend fle immer mehr in Berlegenheit gerieth, betrachtete David bas Gelbstid, bas er ber Mutter sogleich aus ber Hand genommen hatte. Ein Frédéric d'argent! fagte er.

Bas hat er gefagt?

Ich hätte Ihnen einen filbernen Friedrichsbor gegeben! Ein Biergroschenftud ein filberner Friedrichsbor!

Doch erhob sich bie Freude der Mutter nicht mehr zu dem frühern strahlenden Glanze über die Kenntnisse und den Bitz ihres Kindes, sie zögerte und nahm Anstand, das Billet in die Stadtpsarrei zu tragen. Früulein! sagte sie. Ich muß Ihnen etwas sagen! Ich will schieden eines von den Kindern der armen Frau Ley! Es will auch kommen ein Herr, der Treudchen Ley möchte mitnehmen in die Stadt und will sich erkundigen nach ihr beim Herrn Stadtpsarrer! Ein Kind wie eine Prinzessin! Dabei die Arbeitsamkeit selbst!

Warum wollen Sie nicht felbst geben?

3ch tann nicht geben in die Rloftergaffe -

Lieat ba bie Stabtpfarrei?

3ch tann nicht gehen über bie Schwelle ber Stadtpfarrei — Sind Sie fo rechtgläubig?

Die Blidin lehnte biefe Auslegung ab -

Auch die Dechanei ift die Bohnung eines chriftlichen Geifflichen — fagte Lucinde. Die Jibin sah sich um, mit einer Miene, die offenbar so viel sagen wollte als: Hier, in diesem toleranten Hause empsind' ich nicht das, was mich in der Stadtpsarrei stören würde. Zugleich siel erst jetzt ihr Auge, das sie unverwandt nur auf ihren David gerichtet hatte, auf das ansehnliche Gipsbild, das Lucinde auf eine Kommode gestellt. Gott! rief sie plötzlich. Wer ist der Mann?

Bercules, ber Gott ber Starte! fagte Davib.

Rein — warf in steigender Aufregung seine Mutter ein — Es ift Roses, euer Gesetzeber! berichtigte Lucinde.

hätte mir eins gesagt: henriette, es ift bein Onkel, ber Doctor Leo Perl — ich würde gesagt haben: Der Kopf! Der Blid! Das Auge, ja! Gott im himmel, das war ein Mann — man hätte geglaubt, er zerschmeißt die Welt — und muß sich taufen! Tauft sich in der Stadtpfarrei! hier in Kocher vor seiner ganzen Familie! Es war meiner Mutter Bruder! Und der Mann, gewesen wie ein Löwe, ist zusammengegangen wie ein Kind, wie wenn ich sagen wollte, der Moses da auf der Kommode geht zusammen wie mein David hier auf dem Arm!

In diese lebhafte Auschauung einer Phantasie, die das kleine Gipsbild doch im vollen lebensgroßen Bilbe des Propheten sah, wiederholte mehrmals David mit fritischer Schärse: Warum sitzt Moses?

Die Mutter, die wieder leicht im Stande gewesen ware, zu erwidern: Auch er war schwach auf die Beine! hatte vor Trübheit ihrer Erinnerungen keinen Ausdruck der Bewunderung mehr über eine Frage, die schon Winckelmann beschäftigt hat, sondern hob den Korb in die Höhe, bat Lucinden, ihr die Thur zu öffnen und versprach, das Billet so pünktlich besorgen zu lassen, als wenn sie es dem Stadtpfarrer selbst überbracht hätte.

Als Lucinde allein war, entfann fie fich aus bes Dechanten

geftriger Erzählung, daß Leo Berl von ihm sein Freund genannt worden und sogar ber Geiftliche gewesen sein sollte, der Bonaventura getauft hatte.

Es vergingen ihr jeht zwei der peinlichsten Stunden ihres Lebens. Ungeduldig schritt sie auf und ab, las eine Weile, schrieb, schloß und öffnete das Fenster, sah bald nach dem kleinsten Geräusch, bald verschmähte sie es, ihre Ausmerksamkeit auf ein größeres zu richten. Wagen rollten an und ab. Aus der Ferne hörte sie las in Serlo's Erinnerungen — Trommeln und Schießen. Sie las in Serlo's Erinnerungen — in Hunnius' Saronsrosen — sie schrieb an Isseph Niggl, an den Borsteher des orthopäblichen Instituts — sie wußte noch nicht, ob sie dahin zurücksen sollte. Sie zeichnete sich mit der Feder auf ein leeres Blatt Papier als Pilgerin mit Muschelhut und dem Wanderstade — sie dachte alles Ernstes daran, ganz so in dieser Tracht hinauszuwandern in die Welt und die zu ärgern, die für ihre katholische Wiedergeburt so wenig Anerkennung hatten. Sie sagte sich: An der Schwelle der Peterskirche will ich sterden!

Die Hoffnung, daß plötzlich Bonaventura eintrat oder der Dechant oder Benno oder irgendwer, der eine Bermittelung versuchte, erfüllte sich nicht. Gegen Mittag erschien Bindhad und bot ihr zu effen an. Er wollte ihr auch alles, was sie begehrte, auf ihr Zimmer bringen.

Sie schüttelte ben Ropf und manbte ihm ben Ruden.

Im Spiegel sah sie, baß sich ber Alte zu verwundern schien über die gemüthliche und noch so wohnliche Ordnung des Zimmers, die keine Spur einer Zurustung zur Abreise trug.

Das Gipsbild wird halt ein biffel schwer zu verpaden sein! sagte er, mit Erwartung, was auf diese ironische Andeutung würde erwidert werden.

Statt aller Antwort trat Lucinde an die Rommode, fuhr

mit ber hand über fie hinweg und warf die Figur hinunter, bie bann in hundert Scherben im Zimmer lag.

Bindhad schien sein Gesallen an dieser Kraftäußerung zu haben. Lächelnd sagte er: Wenn Ihnen das Zimmer zu dumpf ist, Fräulein, und Sie frische Luft schöpfen wollen, hier geht gleich die Treppe zu meiner Sternwarte hinauf!

Lucinde fah nicht hin, bankte aber mit einer stummen Kopfverbeugung. Sie fühlte es wohl, daß in biefen Worten eine Anerkennung lag.

Der Dechant brückt Ihnen sein Bebauern aus! fuhr Windhack sort. Er hat es eben erft jetzt nach seinem Ansgang erfahren! Er läßt Sie fragen, ob Sie noch etwas zu wünschen hatten?

Lucinde icuttelte ben Ropf.

herr von Affelyn, ber Pfarrer, ift ichon nach St.-Bolfgang gurud.

Lucinde hielt fich mit beiben Sanden frampfhaft am Fensterbret fest und sah gitternd gen himmel.

Ein Bote hat ihn so schnell nach ber Refidenz bes Kirchens fürsten berufen. Man sagt, er wird bort in eine Stelle an ben Dom kommen, die offen ift.

Sie lächelte bitter. Ihre Gebanten fprachen: Also empor zu Baula's Brophezeiung!

Fraulein! naherte fich Binbhad vertraulicher. Gie erwarten einen Brief? fagte er.

Nun wandte fich Lucinde.

Frau von Gulpen, stüfterte er, läßt niemanden mehr zu Ihnen! Ich habe den Brief — den hab' ich halt dem Treubchen Leh abgenommen — aber heimlich — Sie wollte Ihnen auch für Ihre Theilnahme danken, sagte das liebe Kind zur Frau von Gulpen. Ich merkte gleich etwas. Frau von Gulpen meinte, des Nachts wäre noch keine ihrer Nichten so aus dem Hause ge-

laufen und wenn noch soviel Menschen in der Stadt im Sterben gelegen hatten. Sie wurden abreifen! sagte fie. Und während mir das arme Kind dann vom Begrübniß der Mutter erzählte und von einem prächtigen Dienft, den fie bekommen soll, ließ ich mir halt heimlich von ihr den Brief zusteden —

Dann sich umsehend, wie wenn Frau von Gulpen an ber Thur lauschen könnte, gab ihr Bindhack das Billet und entfernte sich, um dem Berdacht zu entgeben, als wenn er sich auch noch "mit der Person auf Gesprächen betreffen ließe".

Es war die Antwort bes Stadtpfarrers. Lucinde erbrach und las: "Meine Sochverehrtefte! 3ch bin aufe tieffcmerglichfte berührt von einer folden Ihnen widerfahrenen Behandlung! Raum eine Freundschaft gewonnen, wie die Ihrige, und schon bie perfonliche Rabe preisgeben muffen! Aber zu erwarten mar biefes fcnelle Ende! Ihr Beift, Ihr Feuer, Ihre Betenntnißtreue und - bie Dechanei!" . . . Gie nickte, gang jest übereinstimmend. "hier an Ort und Stelle!" fuhr fie gu lefen fort, "mußt' ich im Augenblick leiber teine Belegenheit, Gie ju feffeln! Ohnehin ift vor Ihnen ale vor einer Emiffarin gewarnt worden! Auch meines Bleibens ift hier ja wol schwerlich noch allzu lange! An bem Dom in ber Refibeng des Rirchenfürsten ift eine Stelle offen, für welche ich gegründete Aussicht habe, daß ich burch ben Ihnen bekannt gewordenen Freund und Brieffteller befignirt bin . . . . Lucinde unterbrach fich mit einem bittern Lächeln, als wollte fie fagen: Armer Thor! Diefe Stelle ift ichon für Bonaventura von Affelyn bestimmt und wird die Staffel werden ju feinem fünftigen Bisthum. Und nun ichon im Uebermaß ihrer Gifersucht, gerftreut burch ben Gebanten, wie die alte Renate jest in St.-Wolfgang paden und aufbrechen und mitreifen würde, auch durch die Furcht erregt, jest wol gar Rlingsohr und Bonaventura ausammentreffen zu feben - fuhr fie zu lefen

fort: "Gine Anknupfung ift vielleicht für Gie durch einen Mann möglich, ben ich ftunblich von ber Refibeng bes Rirchenfürften erwarte, einen vielvermögenden Berrn Schnuphafe. Er hat, wie er hieher geschrieben, ben Auftrag, bafelbft für ein vornehmes, überaus reiches und einflufreiches Saus eine Gefellichafterin ju fuchen, die gemiffer Conflicte wegen mit besonderer Borficht gewählt werben muß -" Lucinde las biefe Stelle noch einmal -Der plötliche Gedanke, in die Nahe Bonaventura's und Rlingsohr's verpflangt werden gu tonnen, ließ fie vor Aufregung ben übrigen Inhalt nur noch überfliegen - "Das erfte driftliche Sanbelshaus bafelbft ift bas Biter Rattenbut'iche und wenn Sie vielleicht geneigt fein fonnten, bei Frau Commerzienrathin Balpurgis Kattendyt -" "Poftscriptum. Soeben tommt Berr Schnuphafe am Saufe vorgefahren! Der Borichlag ift gemacht, erwogen, angenommen! Gie fonnen, wenn Sie mollen, herrn Schnuphafe fofort begleiten und noch heute mit ihm in die Refibeng bes Rirchenfürften reifen, wo Gie nach bem. mas ich von Ihnen ergahlt habe, im Rattenbut'ichen Saufe, ju einer ber glanzenbften Stellungen, mit offenen Armen werden aufgenommen werden!" Lucinde mußte jest vor Aufregung, Gludfeligfeit und bem triumphirenben Gefühl ber Genugthuung und boch wieder auch vor Furcht, alles bas - und was mehr, als bie Soffnung, in Bonaventura's Rabe weilen zu burfen! - murbe boch wieder icheitern, ben Brief eine Weile aus ber Sand legen.

Dann aber las sie ben Schluß: "Sie können sich aber auch, wenn Sie vielleicht — und zu meiner höchsten Freude — noch einige Tage hier im «Riesen» wohnen bleiben wollen, einer spätern Gelegenheit bedienen! Derselbe vortrefflichste herr Schnuphase kehrt in einigen Tagen wieder zurück, um dann auch vielleicht die ihm von mir empsohlene bedauernswerthe Baise, Ger-

trud Ley, abzuholen, die er in einer nicht minder respectabeln Stellung unterzubringen hofft, wie er fagt, bei einer verwitweten Frau Hauptmannin von Bufchbed —"

Das Papier entfiel Lucindens Handen. Was? rief sie laut vor sich hin und nahm den Brief wieder auf und las die Worte noch einmal. Es war wirklich dieser Rame, wirklich war es Trendopen Ley, die diese ihr so wohlbekannte Stellung antreten sollte —

"Das Mädchen", las sie zitternd weiter, "niedergebeugt von ihrem Berluft, überbringt Ihnen diese Zeilen selbst; zugleich will sie Ihnen aber auch ihre Freude ausdrücken, mit Ihnen vielleicht gemeinschaftlich die Reise machen zu können. Wäre nicht das Begräbniß ihrer Mutter noch abzuwarten, sie ginge schon heute."

Bur Hauptmännin von Buschbeck? Die noch lebt? In ber Residenz des Kirchenfürsten lebt? Bur Schwester meiner — zweiten Peinigerin? Hat diese vielleicht von Treudchen Leh den Namen ihrer Herrschaft gehört? Ift dieser nächtliche Drache, der ganz von derselben gespenstischen und gewissenschenen Art ist, wol gar verbündet mit dieser Schwester, die jetzt, wie man ja sast glauben möchte, von den Frommen protegirt wird, sie, der zusolge nicht Gott, sondern der Satan die Welt regiert —?

So schoffen ihre Gebanken bahin. Zuletzt konnte fie kaum glauben, baß die gemeinte Frau Hauptmännin von Busched die ihrige war. Bei alledem überstog sie nur noch kurz die saktlichen Schlusversicherungen der Hochachtung und Ergebenheit, mit denen Beda Hunnius seinen Brief geschlossen hatte, warf ihren Shawl um, setzte den Hut auf und eilte die Stiege hinsunter, um, undemerkt von allem, was sie im Hause etwa aufhalten, etwa anstaunen, etwa aureden konnte, hinüber in die Stadt zu eilen, wo sie, im Uebermaß ihrer neuen und glücklichs

sten Hoffnungen, in der Pfarrei erwartete entweder Aufklärungen zu vernehmen oder deren vorsorglichst selbst zu geben, sollte ein ihr lieb gewordenes junges Mädchen, das sie kannte, in Gesahren gerathen.

Ihr Berg war vielleicht nicht mehr gut, aber auch nicht ganz bose —

Sie war das, was ein starker Bildner aus ihr hätte machen können, und ihre — Klugheit bewies sie darin, daß sie hinter Schnuphase's Diplomatie nicht zurlickstehen wollte. Dieser hatte offendar verschwiegen, daß für die vacante Domftelle Bonaventura bestimmt war. Sie unterließ es, Beda hunnius zu reizen und ihm etwas mitzutheilen, was er vielleicht nur zu früh ersuhr.

Benno, Hebemann, Thiebold be Jonge — wo weilen bie, bie uns hoffentlich ein wenig lieb geworden find oder die es mit ber Zeit wenigstens noch zu werben hoffen?

Ihrer habhaft ju werben ift nicht möglich.

Wohl aber tauchen fie mit dem, was uns an ihnen intereffren dürfte, bei einem ersten Blick auf, den wir noch zuletzt — acht Tage mögen verstrichen sein — auf die vielgerühmte Residenz des Kirchenfürsten selbst werfen wollen.

Da liegt sie vor uns! Die königliche Stadt! Die gewaltige Jungfrau, die bei festlichen Gelegenheiten, gemalt oder aus übergipften Draperien gesormt, den Genius derselben vorstellt, ziert mit Recht die majestätische Mauerkrone!

Rein gebietender Herrscherwille schus dieses Chaos von Thürmen, Rirchen, Rapellen, Alöstern, Giebelbächern, Rath- und Kaushäusern, Waarenhallen, Hafenspeichern, Schiffsmasten, jetzt auch von dampsenden und funkensprühenden Feuerschloten! Was im Abendglühen von den letzten Strahlen der scheibenden Sonne des ersten Septembertags da erleuchtet und von der matten Scheibe ihres Stellvertreters an der Wächterzinne des himmels mit sanst bläulichem Lichte angedämmert vor uns liegt, schuf sich fün Lause zweier Jahrtausende durch die Umstände selbst! hier stieß der Römer seine Lanze in den Boden und baute statt wind-

bewegter Zelte Castelle, wie uralte Cyklopenarbeit. Hier stampsten die Rosse Karl's des Großen, wenn sie vom Marsch aus den Thästern von Koncesvall ruhten und rasteten und den Wittekindsschlachsten auf jenseitigem User entgegenschnaubten. Dier sing sich, Schiffssegel blähend und den Handel der Welt belebend, Nordsturm, vom eisigen Island brausend, Ostwind, der aus der Levante wehte und den Weg an den Usern Spaniens, Frankreichs und Hollands entlang die Waaren undernen ließ, welche sonst über Benedig kommend nur Augsburg und Franksurt bereichert hatten. Sier dränzte und trieb und stieß die Zeit die Zeit vorwärts, die Sitte die Sitte, die Meinung die Meinung. Was übrig geblieben von Zeit und Sitte und Meinung, das ergänzt die Ordnung und Civilisation der Gegenwart — ja sie ergänzt sogar die Kuinen und baut mit klünstlichem Glauben aus, was ein natürlicher unvollendet ließ.

Es ift neun Uhr Abends. Noch einmal schlagen all biefe Rirchthurmgloden zusammen, wie wetteifernd mit ben Trommeln in ben Rafernen, mit bem Signalhorn bor ben Bachthäusern. Es ift bie Stunde, wo bie Müben gur Rube geben follten eine arbeitenbe, fleißige und gewinnsuchtige Stadt wird früher mube, ale eine Stadt nur bes Luxus und Genuffes. Und boch gibt auch diese finnlichbewegte und lebensfichere Stadt dem Befet der Natur nicht nach. Roch wogen die Menschen auf und ab. Noch luftwandeln fie auf einer bie Ufer bes großen Stromes verbindenden Schiffbrlide, die wie von Rifchbein fich biegt unter iebem Rog und Wagen. Roch fteben Liebenbe, in traumerifchem Plaubern, gelehnt über bie Bruffung und fprechen von jufunftigem Glud, bas nur ju oft bem Golbe gleicht, bas eben ba ber Mond auf ben Muten schwimmen läßt. In ben Schenten tampft die Rebe und ber Saft ber Berfte um ben Sieg. Das driftliche Opium, die Cigarre, secundirt beiden Parteien, bis bie Rampfer — vielleicht vorläufig auf beiben Seiten unterliegen —

Digitized by Google

Sat sich benn, du alte Römerstadt, im Zechen und Reben und Singen dein deutsches Gemüth endlich genug gethan? Endlich sich ausdebattirt und auspolitisirt? Sattgetrunken an ungegohrenem Zeitungsmoft und zu Essig gewordenen oder schon mit Schimmel bestandenen Gemeinplätzen? Hat ausgeklingelt und ausgeklingelt die Schellenkappe? Verdampsen die lebendigen Rauchmaschinen in den Straßen und erklingen endlich nur noch die letzen guten oder schlechten Gedenwitze? Eine Gute Nacht! hüben und drüben. Alles endlich still, salls nicht noch irgendwo ein Mitglied der mehreren hochberühmten Gesangvereine der Stadt ein Tenorsolo prodirt bei offenem Fenster — die musitsliebende Stadt ist stolz auf ihre Leistungen im Quartett; niemand wird den Sänger parodiren, eine Ratze vielleicht ausgenommen.

Salten wir aber am sogenannten Seiligenpütz still, überschreiten links ben Aschenkötter, lassen rechts ben Trecklamp liegen und bleiben endlich vor einem mit zwei hellen Gaslaternen geschmickten, jüngst erst mit graugrüner Delsarbe bestrichenen stattlichen Gebäude. Das untere Stockwerk ist mit Eisengittern geschützt. Steinerne Regel, die mit Ketten verdunden sind, halten profanum vulgus, die Welt, die ohne Wechsel oder Anweisung nur etwa aus purer Neugier in die Comptoire blicken könnte, zurück. Irgendein Schild, irgendeine Firma ist nicht ersichtlich. Wer sier die blitzende Wessingklingel zieht, weiß, daß in diesem mächtigen Hause mit seinen weit hinaus sich erstreckenden hintergedäuden, die auf den Heiligenpütz, den Aschenkötter und den Trecksamp noch ihre eigenen Thorwege hinaus haben, das erste "christliche" Geschäft der Stadt, die Firma "Kattendyk und Söhne" waltet.

Oeffnet man uns dann, so stedt ein Portier den Kopf aus einem Kellerfenster des Thorwegs. Man tennt uns? Passirt! Bir sinden zurecht. Ein Glasverschlag trennt das Treppen-Suptow, Zauberer von Rom. IV.

Digitized by Google

haus von der Region der untern Stockwerle; unten waltet nur das Geschäft. Man läßt die mit Blech belegten Eichenthüren und die mit Eisenstangen verschlossenen untern Comptoire liegen und steigt erst drei lleine Stusen höher. Hier wieder eine Klingel. Die Glasthur öffnet sich. Jetzt erst schreitet man auf Teppichen in den ersten Stock.

Bewiß ift es ein behagliches Gefühl, fich Abends gegen gehn Uhr in einem Saufen tobter Steine, mahrend ichon ringeum alles ju folummern fcheint, einen fleinen ftillen Winkel zu benten, wo im Winter und felbft in ben erften Berbfitagen ichon bie Flamme bes Ramins noch nicht erloschen ift, ein gelblicher Schein von einer burch einen bunten Schirm gebampften Campenglasfugel die Teppiche auf dem Fußboden und auf bem Tifche erhellt, einen Bintel, wo fich noch ein fleiner Rreis von Menfchen um ein Biano versammelt hat oder um ein Buch, bas vorgelesen wird, ober um einen geiftvollen Rebner ober eine gemuthvolle Frau, die beiter anzuregen verfteht. Ginem Ginzigen, Unverbefferlichen vielleicht wurde gegen gehn Uhr von ber hausfran gestattet, bicht am Raminrand mit Discretion eine Cigarre gu rauchen; zwei junge Damen ichneiben eine Beichnung aus; einige junge Berren find über eine neue Oper in Streit gerathen; gelöft wird ber Rampf von einem nicht fehlenden, den Abend befoliefenben fleinen Stegreif-Souper. Beht man bann gegen elf Uhr von bannen, fo trägt jedes mit fich hinaus bas Gefühl, bas uns zuweilen wol noch erftens in eine geöffnete Reftauration führen fann, um auf magenverberbende Majongifen ein gutes Beeffteat, ein Geibel Bier ju ,, feten", aber auch zweitens jenes Gefühl, baf wir benn boch im Grunde ein Dasein leben, unabhängig von Solg und Stein und Stundenschlag und Rachtwachterhorn, und bag wir mit iconen Seelen noch fcon empfinben tonnen und unfere Leibenschaften gligeln ober wenigstens fie anftändig verbergen sollen und aufgehen in einer schönen harmonischen Beltordnung, aus der wir uns nur langsam aurücksinden in diese "schnöbe Belt" — vielleicht erst durch die Mahnung eines vergessenen Hausschlüssels.

Bis elf Uhr mag biefe behagliche Erinnerung im allgemeinen auch auf eine Gefellschaft gepaßt haben, an ber wir biesmal im erften Stod bes Rattenbyl'ichen Saufes vorübergeben. Um biefe Beit fagen bei Frau Commerzienrathin Balpurgie Rattendut gewiß noch ihre Töchter, die verheiratheten und die unverheiratheten, ihre Schwiegerföhne, ber berühmte Brocurator Dominicus Mid, Benno's Principal, ber "Borbenter" und Agitator ber Lande hüben und brüben, soweit hier in lateinischer Bunge gebetet wird, vielleicht auch noch ein anderer Brocurator, ber Brocuraführer bes Saufes, Ernft Delring, ber zweite Schwiegerfohn; vielleicht auch ber Beichtvater ber Commerzienrathin, Domherr Martinus Taube; auch ihr Rathgeber in leiblichen Angelegenheiten, Medicinalrath Golbfinger; vielleicht fogar, ba bie nabe gelegene, bebentlich bedrohte Universität Ferien hat, beffen Gobn, ber Brofessor extraordinarius Guido Goldfinger, ber um bie jungfte Tochter bes Saufes freit; auf alle Falle fehlt ber britte und fogar luftige Rathgeber bes Saufes, Ignag Bott nicht, ein ehemaliger Schauspieler und Sanger, ber bas Gnabenbrot im \* Saufe mit Anekoten und fröhlichertragenem Gehanseltwerben lohnt - und was fich fonft an Barafiten und Sausfreunden und allerlei menfchlichen Schooshundchen um eine reiche, anregungsbedürftige Raufmannsfrau, die unter ber Laft, fich und andern wohlzuthun, oft zusammenbricht, täglich zu versammeln pflegte -Auch eine neue Mehrung ber Gefellichaft fehlte ohne 3meifel nicht - - Lucinde Schwarz.

Belauschen wir aber heute feinen ber bier ausgestoffenen Seufger über bie Beit, die neuesten pariser Moben und bie Leiben ber Kirche, keine Ragen über ben Aufschwung ber jübischen Häufer, keine Bermuthungen über die Befetung des erledigten Domvicariats, keine Bewunderung vor einem neuen Zeitungsartikel oder einer neuen Selbstdemüthigung des berühmten, albesprochenen Mönches Sebastus, auch keine stille Bergleichung der glänzenden Berichte Jean Baptiste Maria Schnuphase's über die seit einigen Tagen aus Kocher am Fall angekommene neue Gesellschafterin mit ihrem wirklichen Benehmen, mit ihrer so sittsamen, sast summen Haltung, ihrem täglich zweimaligen Kirchgang und einem so tief, tief demuthsvoll niedergeschlagenen Blick, daß man schon ansängt, über eine so unerwartete Einsachheit und "fast zu weit gehende" Anspruchslosigkeit einer doch äußerlich so aussallenden und überraschend schönen Erscheinung staunend — den Kopf zu schütteln —

Steigen wir einen Stock höher. hier wohnen zunächst ber Procuraführer Ernst Delring und seine Gattin hendrika, geborene Kattendyk; nach hinten hinaus Piter Kattendyk, ihr Bruder, der einzige Sohn der verwitweten Frau Commerzienräthin. Biter hat nach hinten auch noch den ersten Stock in Beschlag — beibe waren durch eine niedliche Wendeltreppe verbunden —

Wir sinden auch bei Herrn Delring schon alles dunkel. Dagegen sind bei Piter noch der erste Stock, der zweite und die
Wendeltreppe zugleich erleuchtet. Piter Kattendoft hatte wieder
einmal einen seiner glücklichsten Momente. Umgeben ist er nicht
nur von seinen "guten", sondern heute sogar von seinen "besten"
Freunden und sie zechen und sie schmausen und sie judeln —
ganz im üblichen Tone der alten frommen Kömerstadt. Die
Bowle steht auf dem Tisch, die kunstvoll geschlissene, rosenrothe
Krystalbowle. Sie ist gefüllt mit einem nach allen trinkwissenschaftlichen Gesetzen der Bereinigten Staaten Kordamerikas gebrauten Sherrypunsch. An den drei vor Cigarrendamps etwas

matt brennenden Glaskugeln, an den Anekboten, deren zwei Drittheile aus dem "Humoristen in der Westentasche" entlehnt sind, an der Fülle von bei alledem wiehernd belachten "Wigen", an gewissen Thatsachen, die man vorher immer als etwas "auf Ehre zu Berbürgendes" und mit einem Schnedderedeng der glaubwürdigsten Bersicherung Anzupreisendes verkündigte und nachher denn doch allen touchirenden Zweiseln preisgab, merkt man, daß man sich hier, unter den Jünglingen mit den malerischsten Bärten und den halbgelösten bunten Halbinden, unter der kansminschen Aristokratie der Stadt besand. Alle sühren sie Ramen, vor denen Tausende ihrer Mitblirger selbst im Traume den Hut abziehen.

Ja wie hängt auch hier alles am Wink ihrer Augen! Zwar trennt eine große Glasthür diese höchst respectabeln jungen Herren der Schöpfung von einem im Borgemach eingeschlummerten Diener in Livree; die alte Kathrine jedoch unten in der Kliche der Mutter, sie wacht noch. Sie hat zwar einer heute erst neu zugezogenen Kammerjungser der Frau Hendrika Delring wie dem Kutscher und dem ersten Haustnecht gesagt: Na, ich denke wol, um ein Uhr kann ich zur Ruhe gehen! Der junge Herr Thiebold de Jonge sind zugegen! Da blasen sie blos Trompete! Zur Trompete brauchen sie blos manchmal ein bischen mehr Arak und die Arakslasche hat Herr Piter ja immer selbst bei der Hand!

— Per sie würde selbst nach Ein Uhr noch nicht zu Bett gegangen.

Thiedow. Jonge war erst gestern von seinem turzen Kriegsseldzuge zu Kocher am Fall und einer damit vertnüpft gewesenen Kleinen Reise zurückgesehrt. Bei drei Tagen hatte man die Uebungen zur allgemeinen Wehrtlichtigkeit bewenden laffen. Das "Blasen der Trompete" war von Seiten Kathrinens keine Anspielung auf die Montur Thiebold's, in der dieser Abschied genommen hatte von Freund Biter, als er mit von Enckesuß per Extrapost abreiste — (Frennd Benno von Asselhn wollte in "einem Ansall seines gewöhnlichen tobtschlägerischen Humors" zu Fuß geben. Die andern Genossen waren noch militärfrei und hatten sich vorläusig durch "zu schwache Brust" von dem Wassendienst ledig gemacht, was jedoch nicht hinderte, daß sie soeben die Arie: "Bon Romeo's Rächerarmen" — die Schröber-Devrient hatte vor kurzem erst in der Stadt gastirt — mit einem Essect sangen, ja die Worte: "Soll sich sein Gott erbarmen!" so hervorhoben, daß das ganze Haus die in die hintersten Waarenmagazine erzitterte) — Die Trompete entsprach einer andern Ideenverbindung —

Auch Clemens Timbe (Timbe's fel. Erben, Commission und Spedition) mar in ber Union gewesen, batte .. Seemaffer gefostet" wie Thiebold be Jonge - wenn auch nicht wie biefer fogar bas Rag ameritanifder Bafferfalle - Clemens Timpe fprach nie von einem Bhip ober Brandygrog ober fonft einer vitanten höhern Alfoholvergiftung, die in Bofton ober Reu-Orleans von ihm in Erfahrung gebracht worden, ohne die "Sherrypunschbrauerei" bes canadischen Solzflögers Thiebold be Jonge jum Gegenstand einer Discussion ju machen, wobei ber bom Bafferfall zu St. Morit Gerettete und leibenschaftliche Schwarmer für Armgart von Bulleshoven, die Tochter .. seines zweiten Baters", wie er ben Oberften nannte, meift, wie fonft nicht feine Art mar, unterlag. Beute faffen Biter und bie Freunde um die Aratflasche, wie die Indianer, nicht jedoch , gierig nach fluffigen Feuerfluten"; fie fuchten bie Ruble; nach einer turgen Discuffion, ob Bbip - ob Brandygrog - ob falten Sherrypunfc! fagen fie bei letterm, gereiht um einen glangenben Mahagonitisch, die Linke eigarrenbewaffnet, in der Rechten lange Maccaroniftengel, burch bie fie ben Sherrypunfch schlikften — eine Trinkmethode, die Thiebold de Jonge hier zu Lande eingeführt hatte. Man durfte sie allerdings dann adoptiren, wenn, wie z. B. heute, es galt, einen von Rostbeef à l'Anglaise, Salmen à la Hollandaise, Rebhühnerpasiete à la Kathrine Fenchelmeher — Kathrine unten in der Kliche der Mutter Commerzienräthin hieß Fenchelmeher und war außer in Rebhühnpastete auch "groß" in Fischsaucen — und von dem dazu nöthigen Rhein-, Mosel-, Bordeaux-, Burgunder- und Portwein überhitzten Gaumen allmählich linde und lieblich wieder abzukühsen.

Der "junge Berr" (gu Chren ber uralten Firma und bei ber Tendens ber Neugeit wieder gurud jur alten Reit Biter genannt) Biter Rattenbyt mar einer ber ,, famofesten " jungen Gentlemen ber ftolgen Sandels -. Gewerbs - und Rirchenftadt. Er hatte beute bie Abficht, um vier Uhr Morgens, wenn bie von Paris tommende Briefpoft fich eines Studchens Gifenbahn bediente, bas am jenseitigen Ufer einige Meilen, bamals nur erft versuchsweise, hinein ins Land ging, fich mit biefer Reisebeforberung in die Gegend von Witoborn ju begeben, wo ihn Dominicus Rud, fein Schwager, ju einem ichleunigst arrangirten Guterantauf benuten wollte - "Benuten"? Ihn? Wenn Biter bies wirflich von Rud ju mehreren Domherren und besonders jum Secretar bes Rirchenfürften, Eduard Michahelles, gebrauchte Wort in Erfahrung gebracht hatte! 3hn "benuten"! Schon "borfchieben" hatte ihn beleidigt! Biter'n, bem jest alles baran lag zu beweisen, daß fein Schwager Ernft Delring, ber Brocuraführer und bisherige Chef, vor feinem Genie fich in Acht gu nehmen hatte, feitbem er, ber ,,junge Berr", von Reifen gurudgetommen mar! Unferm Biter lag, ale er bie Buftimmung ju biefer Reife nach Bitoborn gab, nur an einem Beweife feiner feltenen Einsichten und feines Geschmads für eine neue Reifetoilette, in ber er fich bereits reifefertig befand, theils gang ichottifch, theils halb schottisch. Biter wollte in diesem malerischen Costilme Wälber und Felber und Mühlen kaufen, für welche Dominicus Nick dann vielleicht wieber einen Abkäufer wußte, vielleicht das Domcapitel selbst — eine Differenzsumme, erstens für das haus Kattendh! und Söhne und zweitens für Dominicus Nück, blieb babei schon übrig — kurz einen irgend ähnlichen Zweck gab es zu einer Reise, um derentwillen die zu einem letzen "Sat," von Biter entbotenen Freunde so spät noch bei ihm blieben, ja sogar gewillt waren, im Ansall einer beim Sherrhpunsch "zu allem sähigen" Romantil, ihm gegen vier Uhr Morgens das Geseit auf den provisorischen Bahnhof zu geben.

Auf den Untergang aller Schnell-, Fahr- und Malleposten, ja Extraposten nicht ausgenommen! rief Joseph Moppes (Joseph Moppes sen., Weingeschäft) und begleitete diese eigenthümlich betonten Worte mit einem anzliglichen Blide auf Thiebold de Jonge, ber heute der einzige nicht recht in die allgemeine "ungeheure Beiterkeit" Miteinstimmende war.

Thiebold ließ es ruhig geschehen, daß Gebhard Schmitz (A. und G. Schmitz, Stahl-, Eisenwaaren und Hittenbetrieb) auf seine Kosten benen, die noch nichts davon wußten, die "kolossale Idee" des Hausknechts im Riesen zu Kocher am Fall erzählte, der die sich selber ölenden neuen englischen Patentachsen am "vötterlicherseits geborgt gewesenen" Landau Thiebold de Jonge's abgebreht und mit Wagenschmiere verdorben hatte.

Gerade so wie henneschen, rief nachträglich in ben lachenben Chorus Gebhard Schmitz hinein, wenn er die Lackfliefeln seines herrn mit Wichse tractirt!

Thiebold saß ruhig mit aufgestemmten Armen und senkte ben Kopf auf eine "Trompete", auf den Maccaronistengel herab, den er mit aller Ruhe wie zu einer "fillen Musik" der Seele, ja wie ein Schäfer Arkadiens seine Flöte, blies und dabei vielleicht

Digitized by Google

über bie Theorie bes Stechhebers ober bes Luftbrude ober fonft "etwas Böheres und Biffenicaftliches" nachgrubelte. war eine etwas jum Embonpoint neigende, aber hoch und ichon aufgeschoffene blonde Ratur, frifc und rund in seinen angenehmen Gefichtszügen, von einem ichongepflegten, ins Goldgelbe fpielenben Barte, in allem ju mannlichftem Effect bestimmt, nur ju lebhaft. au febr ein Borfprecher, Anetbotenergabler, beute jeboch faft "tieffinnia". wie ihm Biter vorwarf, und fogar bei Tifche, wo fich Thiebold bas Tranchiren - Aufschneiben, wie feine Freunde fagten - niemals nehmen lieft, von einer Apathie, bie einige freilich fpottweise - für bie Nachwehen feines hier ichon jum Amusement gewordenen Sturges in den St.-Morit, andere für ben untrüglichen Beweis hielten, daß Thiebold ,, einmal mieber" verliebt mare. Letteres ,, einmal wieber" mar eine Berleumbung, ba er feit bem erften Besuch bes Benfionats ber Englischen Kräulein von Lindenwerth für feine andere weibliche Erscheinung ber Welt mehr Ginn hatte, als für Armgart von Bulleshoven.

"Schwing dich auf, Frau Rachtigall!" intonirte Joseph Moppes, der einen klangvollen ersten Tenor für die berühmten Chor-Quartette der Baterstadt commandirte. Er that dies schon zum zweiten mal, um Thiebold de Jonge in die allgemeine Heiterkeit mit hinüberzuziehen.

Die Eisenbahnen waren noch so neu und die sämmtlichen "Hünser" bieses jungen mercantilischen Bollbluts so an den Actien derselben interessirt, daß das Gespräch von den Patentachsen des vom Hausknecht im Riesen halbwegs verdorbenen Landau sogleich auf diese selbst überging und einstimmig vereinigte man sich mit einem hohen und außerordentlichen Ernste in dem beinahe paradozen Sahe, daß denn doch allerdings die Eisenbahnen "eine merkwürdige Ersindung des menschlichen Berstandes" und "jedenfalls ein Fortschritt" wären. Thiebold, der

niemals sonft zu lange schweigen tonnte und heute wirklich wie von einem entschiedenen "Beltschmerz" ergriffen schien, ließ sogar aus bem Sherrhpunschglase die wie ein Unkenton hervortonende Bemerkung fallen: Der Generalpostmeister hat aber erklärt, mit den Eisenbahnen höre die so nothwendige Ueberwachung der demagogischen Umtriebe auf!

Gewiffe englische Groans ober ironische Beisallspenden hatten die Freunde schon für mehrere heute Abend gefallene Aeußerungen in Bereitschaft gehabt. Sie brachen auch jetzt über diese de Jonge'sche Aeußerung und sogar mit einem Trommeln auf Tisch und Kußboden aus.

Im Staatsrath, fuhr Clemens Timpe alles Ernstes fort, ist wahrhaftig die Majorität — nein wirklich, hört doch! — die Majorität noch schwankend, ob die Eisenbahnen überhaupt weiter zugelassen werden sollen. Und Joseph Moppes siel ein: Weiter, als wir uns hier schon wieder infolge unserer unverbesserlichen "Nachässucht" herausgenommen haben!

Wie hierauf die Borte: "Eine jute jebratene Jans ist eine jute Jabe Jottes!" passen und von der ganzen Gesellschaft mit einer jener jubelnden Zustimmungen, die man gewöhnlich "Hohngelächter der Hölle" nennt, ausgenommen werden konnten, wird niemand begreisen. Und dennoch hatte damit Beigenand Maus (Maus & Compagnie, Droguerie- und Fardwaaren) nur sagen wollen: Bas läßt sich von unsern Ghibellinen anderes erwarten! Man setzte vom socialen Standpunkte aus die Anklagen fort, die Bennrath von Nennhosen auf der Conserenz des Beda Hunnius vom kirchlichen erhoben hatte. Man begann durcheinander Mir und Mich zu verwechseln, schilderte den Appetit der Offiziere und Beamten bei dem letzten Diner ihrer Bäter, machte dem immer schweigsamer werdenden und in völligem Nichtvertheibigungszustande besindlichen Thiebold de Jonge Borwürfe über seine Reise

mit herrn von Endefuß und bestätigte ben separatistischen Geift, auf ben damals und später die Thiers, Obison-Barrots und Bonapartes rechueten, wenn fle von einem ohne Schwertstreich leicht zu erobernden linken Rheinufer sprachen.

Man durfte erwarten, daß jetzt endlich Thiebold anffuhr und sich die Boraussetzung einer "Freundschaft" mit von Enckesis verbat. Aber auch jetzt noch schwieg er und zuchte nur mitleidig die Achseln. Es schien, als wäre seine Landau-Reise nach Kocher am Fall bereits von ihm vergessen und Joseph Moppes hatte sehr Recht oder bekam es wenigstens durch allgemeine Zustimmung, als er gegen Thiebold den Borwurf aussprach, daß er erst mit so großem Judel zu den Uedungen abgegangen wäre und jetzt in solcher Laune zurückehre. Und als dann Thiebold brummend diese Uedungen für das Langweiligste von der Welt erklärt hatte, sagte Joseph Moppes zu allgemeiner Billigung: Merkwürdig, de Jonge! Immer ist dei Ihnen gleich alles entweder "Supra" oder "unterm Nachtwächter"!

Letzterer hatte inzwischen schon längst die zwölste Stumde gerusen und die zahllosen Thurmuhren der frommen Stadt hatten diese Angabe in allen Tonarten bestätigt. Die Elasticität der steben Freunde ließ darum nicht nach. Anch Thiebold bekam eine erhöhtere Stimmung, d. h. negativ, die zum offenbaren "Sein oder Nichtsein" à la Hamlet. Er suhr sich in seinen schönen blonden Scheitel, zupste am Barte, schlug zuweilen das Glas auf den Tisch und hatte eine Welt voll Zorn und Aufregung und Schmerz und doch dabei wieder auch, schien es, von Lust und Freude in der Brust. Er hätte sich jetzt offenbar, wie es bei Goethe heißt, "mit einem Poeten associeren" mögen, um seine Empsindungen ebenso con amore auszusprechen, wie sein volles, gutes, der reinsten Liebe und Dankbarkeit sähiges Herz

ste fühlte, nicht wie sie Soseph Moppes, ber heute, ba Thiebolb paussirte, bie Oberhand hatte, parodirte.

Merkwlirdig aber bei alledem die Gludfeligkeit Biter's! Biter braute nur balb mit Sherry, balb mit Arat an ber Bowle, ichentte bie Glafer voll, lachelte nur und genog bas Glud, feche folde Freunde zu haben. Piter ichwieg einmal! Biter, der nicht ertragen tonnte, daß fein Schwager Ernft Delring fünf Borte fagte, die er nicht fofort durchfreugte mit feinem täglichen, ja flündlichen: "Boren Sie 'mal, Delring, ich bin nicht mehr berjenige, welcher - "! Nämlich auch Biter war blond, hatte aber nicht die Rulle und Kraft des Haares wie fein Freund Thiebold be Jonge. Ebenso schlant war er, wenn auch schmächtiger. Sein Rinn und feine Lippen waren bunnbartig. Raum breiundamangig Sahre alt, hatte Biter ichon bas leben gemiffermagen "hinter fich", ohne boch barum die Energie bes Willens und einen seltenen Chraeis verloren ju haben. Seit einiger Reit mar er von "Bilbungsreifen" nach bem Auslande gurlidgefehrt. Run nahm er, als einziger Gobn ber verwitweten Frau Commerzienrathin, an bem großen Gefchafte theil und bas in einem Grabe, ber ihn mit seiner gangen Familie in Conflicte brachte. glaubte die volltommenfte Berechtigung ju haben, fich für feine gewöhnliche Natur zu halten. Borurtheilsvolle Menichen mochten vielleicht fagen: Diefer einzige Sohn wurde nach bem fruben Tobe Biter Noë Rattendut's von der Mutter wie ein Bring erjogen! Bahrend fie in die Baber und nach Rom und Baris reifte, wurde Biter burch Beispiel und Erziehung ju einer unglaublichen Meinung von fich felbft gefteigert! Biter felbft .. fab aber gar nicht ein", warum er von fich gering benten follte. Er fdwieg nur unter Freunden, wie fie jest bei ihm Sherrypunich tranten; fonft führte er bas große Bort und hatte icon als neunzehnjähriger junger Mann, ber eben von ber Sanbeleichule

getommen, wie ein Principal bie Sanbe in ben Beinfleibertafchen fteden und hielt jedem Gefprache Stand über Over. Ballet. Freihandel und Statistit ber Gin- und Ausfuhr. Wiberforuch bulbete er fonft, jest nicht mehr, am wenigsten von Menfchen, bie ihm burch Banbe bes Bluts verbunben maren und baburch etwa ihrerfeits bie Berechtigung gewonnen gu haben glaubten, ibn als großen Charafter nicht im minbeften anzuerkennen. Den einzigen Sohn iconte nur die Mutter. Glich er boch fo gang ihrem Geligen, für ben fie jett noch nach gebn Jahren fo viel Meffen lefen ließ, als wenn ber Gute wegen feines Titels als Commerzienrath und feiner Orben, die ihm beibe leiber Broteftanten gegeben hatten, immer noch an ber Bforte bes Barabiefes uneingelaffen umberirren mußte. Merkwurdig babei, daß Biter mit feinen blauen Augen, feinem faft unfichtbaren Bartchen um Lippe und Rinn und Bange eigentlich fein burchaus fchlechtes Berg hatte. Er hatte Anfalle von Gemuth. Für einen fogenannten "guten Freund" tonnte er fich im wörtlichften Sinne tobtschlagen laffen; wie oft hatte es nicht ichon einen nächtlichen Busammenftog mit ben Spiegen ber Rachtwächter, ja fogar mit ben Gewehrkolben ber Schildwachen beshalb gegeben! Go ftreng er im Comptoir war und fich bie Miene geben tonnte, als mußten Blicher, Die breifig Jahre gestimmt hatten, jest einmal von einer Commission verpflichteter Buchhalter ober von ihm allein in einer "fillen Abenbftunde" gründlichft revidirt werden, so nachlässig behandelte er die Contocorrenten etwaiger Anleihen ber Freunde, die mit ihm Sherrypunfch tranten. Wer Biter's Berftand anerkannte, tonnte bei ihm über alles gebieten. Wer aber zuweilen an feinem Berftanbe zweifelte, mas feine Schmager, feine Schwestern und bie altern Buchhalter mehr wie gerne thaten, hatte einen geschworenen Reind an ihm. Bie Biter von fich felbft bachte, bewies er eines Abends in einem Cirtel

feiner Mutter, wo er bei Gelegenheit ber damals eben wieder aufgetommenen Bhrenologie fagte: "Die Bhrenologie hat an mir bie Beichen bes sanguinisch = nervosen Temperaments entbeckt! In erschredendem Grade findet fich an meinem Schabel (er fah babei auf feinen Schwager Delring) bie Anlage ber gegenftanblichen Anffaffung! Gehr groß ift (er blidte auf feine Schweftern) mein Berftorungefinn! Gelbftachtung aber und nur (nun fab er, jedoch etwas liebevoller, auf feine bochgefpannte fromme Dutter) ein bischen Reigung jum Bunberbaren milbert biefe gefährliche Anlage! Gering ift inbeffen (bie Rutter judte fcon wieder gusammen und entsette fich liber ben Blid, ben Biter auf einige ber Domherren warf), gering ift mein Berehrungefinn! Schwach, gang fcwach ift meine Anhanglichfeit (bie Mutter. außer fich iber ihre Täuschung, protestirte mit Thranen) und am wenigsten ausgebilbet ift mein fogenannter Ingenieurfinn! Aus letterm muß ich foliegen, daß ich nie eine Borliebe für groke Bauten baben werbe!" Diese Bemertung mar bie allerbitterfte. Sie ging auf eine Summe von 10000 Thalern, welche bie Mutter jum Ausbau eines vaterftabtifchen berühmten großen Domes verwilligt hatte. Denn an fich hatte Biter im Gegentheil bas gange altbemahrte Saus feiner Aeltern neuerbings faft umgeriffen, Treppen gebaut, wo früher feine maren, Alfoven gerftort, Gale geschaffen und vorzugsweise feine Schwester Benbrita Delring fo in ber langgewohnten Erifteng ihres zweiten Stodes beeintrachtigt, bag biefe Mermfte, wie fie fagte, fich bor bem Bruder faum ruden und rubren fonnte, von bem garm feiner nächtlichen Orgien ju fcweigen. Rur bie Besonnenheit ihres Batten bielt fie von außerften Schritten gurud, die niemanben hatten munder nehmen konnen, ba die vortreffliche Frau nach zehnfähriger finderlofer (gemischter) Che Mutter ju werben in nachfter Soffnung batte.

In Biter's Freundestreife aber ichlug es jett im Durcheinander ber Debatten, vorzugeweife liber Westenftoffe und Cigarren und burchreisenbe Sangerinnen, bereits halb zwei Uhr. hatte nun nicht schon in einem Splveftertreife bas neue Jahr abgewartet und die Entbedung gemacht, daß breißig Minuten vor "bes Jahres letter Stunbe" ber lebenbigfte humor gur Ertenntnig fommen fann, ob er fich im Abwarten bes neuen Jahres nicht vielleicht zu viel zugemnthet bat? Der Bunfch ift in ber Terrine talt geworden, ber Wit erschöpft fich schon in Leberreimen und zwei- und breifilbigen Charaben; immer milber werden bie Augen, immer langfamer ichleichen bie Dis nuten, die noch bis zur allgemeinen Umarmung und fufibefiegelten Begludwunschung bin zu verleben find. Wer bann nicht im Stande ift aus Rlavier zu fpringen und einen elettrifirenden Tanz au fpielen, erlebt, daß einer um ben andern das große Unternehmen, ben letten Stundenfclag bes Jahres abzuwarten, aufgibt und in aller Stille bavonschleicht, vielleicht mit einem bas gange Jahr zusammenfaffenden Trinkgelb an bie gratulirende Bedienung.

Um ein Biertel auf vier Uhr hatten die Freunde zwei Wagen zu erwarten, die unten im Hose auf die Minute angespannt sein sollten. Es war auch ganz bestimmt vorauszuschehen, daß sie alle noch etwa eine Stunde auf den Divans ringsum schlafen und tüchtig schnarchen würden; aber zwischen ein und zwei Uhr zeigte sich davon noch keine Spur. Fehlte auch die lebhafte Mittheilung des auf Spott jetzt sogar verdrießlich werdenden und den Kopf ausstenden Thiebold de Jonge, stockten die Jungen schon und mußten sogar die sonst zungentilen" Anspielungen auf die einzelnen Geschäftsbranchen, wie: "Sie sind auf dem Holzwege!" zu dem Holzbündler Thiebold, oder "Schenken Sie reinen Wein ein!" zu dem Weinhändler Moppes, durch die Bermittelung der andern gütlich beigelegt werden, so sehlte es doch immer noch

an Stoff der Unterhaltung nicht; es gab zwei Themata, die in diesem Kreise endlos variirt werden konnten — die Juden und die Frauen.

Erstere hatten sich in turzer Zeit hier bedeutend emporgeschwungen. Eine nicht zu entsernte Berwandtschaft der Hasen. Bette, die Fulds, rechnete man zu den dreisachen Millionären und wenigstens im Bechselgeschäft hatten die Brüder Moritz Fuld und Bernhard Fuld alle überstügelt. Sie hatten Comptoire in Paris, Brüffel und Amsterdam, machten ein großes Haus, hatten eine Bestigung im Enneper Thal gekauft, dort eine Billa, sogar eine Kirche erbaut. Es sonnte zunächst teinen anziehendern Stoff geben, der hier besprochen wurde, als das Haus Fuld und Söhne, und im Berlauf dieser Mittheilungen, die indessen Lette nur von Spott und Misgunst waren, wurde auch Thiebold de Jonge lebendiger und erregter.

Gebhard Schmit und Joseph Moppes hatten zwei Kuusifertigkeiten, die miteinander wetteiferten. Dieser intonirte die anziehendsten Lieder, jener war ein Dialektkünstler. Ob sächsisch
oder berlinisch oder frankfurtisch oder im Bolkston der eigenen
Baterstadt, war ihm gleich. Er ahmte jede Mundart nach, so
weit die deutsche Junge geht. Borzugsweise war ihm das Ilibeln geläusig. Er erzählte von Juden nie anders als im allerzauhsten Kehltone. Und wenn er von Spinoza hätte sprechen — können,
Gebhard Schmitz würde dessen Philosophie vorgetragen haben
wie die eines Haustrers, der von seinen Masematten spricht.

Bon einem ber Fulds, zwei in ben parifer Börsencoulissen und Salons gebilbeten, höchst eleganten, weltgeschlissenen jungen Männern, die auf einer Jagd in Homburg oder Baben-Baben sich neben jedem deutschen Standesherrn sehen lassen konnten, erzählte er: Bin ich doch gekommen heute Abend auf den Domplatz und habe gesehen ... Gottswunder ... Bas hab' ich ge-

sehen! Ift gekommen Herr Fulb und Söhne junior, der Morits! Ift er gekommen mit dem neuen rothen Bändchen im Knopfloch! Hat er doch gekriegt den Orden von der ehrlichen Legion in Baris!

Die Unterbrechungen ber Buftimmung verftanben fich an ben ichlagenben Stellen von felbft.

Sieht ber Ritter Mority sich um und wird fragen: Wo ist hier die Fabril von die Wachslichter und Lebkuchen und heiligen Oblaten? Herr Schmity! Können Sie mir nicht fagen: Wo ist wohnhaft herr Jean Baptiste Maria "Schnuphöse" aus Hilbes? heim mit die elegönte schweben Batermörders?

Diese Bariation gestattete eine neue Zustimmung. Sie war eine andere Tonart der Gebhard Schmit/ichen Redekunst, die ein Unisono von ähnlich betonten Worten hervorries.

Gebhard Schmitz fuhr fort: Gut! Höb' ich ihm gezeigt ben Löben von Herrn "Mörib" und hab' mir gemacht doch auch ein Geschäft bei die Fräuleins, um zu hören, was der Ritter von Louis Philipp's ehrliche Leut hat für neue Masematten!... Gut! Wie wir eintreten, frag' ich die Fräuleins

Unisono bes Chorus: Evo! Apollonia!

Db sie nicht hätten ein schönes ges—ticktes Tauftlichelchen mit berbönter S—pigen, bas ich wollte schenten nach Bill uf die Hütte von meinem Tate, wo zwei bilkener Jüben sind gekommen uf ben Einfall sich zu tausen! Sagt der Herr Ritter von die französische Ehrlichkeit zu mir: Main, herr Schmitz! Sie wollen kausen so siehen, Böttist", um zu waschen zwei bilkener Jüben rein von's Judenthum? Da will ich Sie recommandiren die geistliche Stickrei da oben in dem fünsten Carton rechts, seh' ich, Litera B, wo angeschrieben steht mit lateinische Buchftaben: "Taustügelchen" — Tügelchen mit 'nem G, herr Schmitz!

Gugtow, Bauberer von Rom. IV.

Rene Unterbrechung über bie Orthographie Eva's und Apollonia's Schnuphafe.

Aber der Ritter der ehrlichen Legion . . . wird er doch sagen: Hat mein Bruder nicht gestern gekanst hier ein Altarbecken und drei neue Meßgewandkeider, meine Damen? . . . Ja, Herr Fuld! . . . Run, so werden die Fräusein haben die Gitte mir noch zu geben zwei Dutend von die stärssten Bachslichter sürs heilige Hochant! . . . Sag' ich: Herr Fuld! Wie heußt Hochant? . . . Alles, Herr Schmit, sür die neue Kirche zum Geschent, wo mein Bruder hat bauen lassen den bei Lindenwerth und Drusenheim im Enneper Thale! Und zu die Fräuseins sagt er: Wissen Sie, Fräusein, die Kerzen, wo Herr Levi, der Gemeindevorstand, hat gekaust neulich sürs Tabernatel in unste Synagoge . . Die aufgeklärte? srag' ich. Die neue, Herr Fuld, wo soviel Licht in die schönen Fenster sällt? . . . Rein, Herr Schmit, sagt er, in die dunkse! Gerade so wie wir gebaut haben unsve Kirche in Drusenheim auch nur noch ins alte Byzantinische!

Durch den Jubel der Freunde hindurch fuhr mit gesteigerter Stimme Gebhard Schmit fort: Herr Schmit! Sie wird eingeweiht am neunten October, dem Tag vom heiligen Dionhsius, wissen Sie dem, dem die Römer haben abgehauen den Kopf und der noch ist gegangen ich weiß nicht wie viel Meilen zu Fuß und mit dem Kopf unterm Arm! . . (Reuer Sturm des Jubels trot der Rechtgläubigkeit) Ist es denn wahr, Herr Ritter, frag' ich, daß Ihr Herr Bruder in Paris von seinem Freund Louis Philipp und aus dem seiner Kapelle von St.-Denis um 10000 Francs hat angekauft einen heiligen Zehen von St.-Denis und will ihn lassen einmauern in dem Altar, wo Sie haben gedaut in Drusenheim die neue Kirche im Basiliskenstil?

Bafilistenftil! . . . wiederholte der des Dombaus wegen im Architeftonischen gut bewanderte Chorus.

In dem Augenblick ist aber gekommen eine Chalse vorm Böchslichterlöben und Fräulein Apöllönia hat gerusen: Ach, herr Fuld! Ach herr Schmitk! — bitte um Entschuldigung, wir bekommen soeben —! und ein schöner schlanker herr Köplön ist eingetreten in den Löden, frisch von der Reise angekommen und soll wöhnen bei herrn Schnuphöse... Und was wird mein Ritter thun von der ehrlichen Legion? Gleich als wollt' er haben Ablaß auf hundert Jahre sür die byzantinische Kirche, hat er hochwürden eingeladen, auch zu sehen, was gedant hat sein Bruder Bernhard Fuld zu Drusenheim neben die neue Billa und hat gezogen sein Porteseuille und hat gegeben dem fremden Priester gleich die Bistenkarte: Monsieur Monsieur Moritz Fuld —

Der ganze Chorus fiel hier mit ben bonnernb betonten Borten ein: A Paris! à Paris! Man weiß icon!

Diese für unsere Leser sicher ganz unverständliche und bennoch allgemein bejubelte Bointe ber Erzählung frönte dieselbe für die jungen Männer wie das letzte Schlagwort eines Epigramms. Die Borte: "Man weiß schon!" Inlüpsten sich an die allbekannte Anek-dote, der zusolge der aus Kocher am Fall einst arm hier augekommene und durch Kriegslieferungen emporgestiegene alte Bater der Gebrüder Fuld jemanden, der ihn bei seinen öftern Reisen nach Paris um seine dortige genauere Abresse gefragt, mit schmunzelndem Stolze geantwortet haben sollte: "Schreiben Sie blos getrost und einssach meinen Namen: A Musje Musje Fuld à Paris! Man weiß schon!"

Auch auf Thiebold be Jonge war die Wirkung diefer Ersählung eine in der Hauptsache aufregende, doch im andern Sinuc als bei den Freunden. Nicht daß er Gehard Schmitz gesagt hätte: Aber Sie lügen ja ganz erschrecklich, Symitz! Moritz und Bernhard Fuld sind zwei höchst gebildete und sehr taktvolle Männer, über die wir uns nur deshalb ärgern, weil sie geradezu

Digitized by Google

einen Aufschwung nehmen, der uns alle verdunkelt —! Auch er stand unter den Borurtheilen seiner Geburt und seines Standes. Aber sowol die Thatsache, daß diesen Abend wahrscheinlich Bonaventura von Asselham, das dem Ausenthalte Armgart's auf Büchsenschung Drusenheims, das dem Ausenthalte Armgart's auf Büchsenschusseweite gegenüberlag, ließen ihn kaum zur Besinnung kommen. Er sprang auf, lief im Zimmer hin und her und überhörte gänzlich, daß Weigenand Maus unter allgemeinster Zustimmung beantragte, eine Caricatur ansertigen zu lassen, um "auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege" das zeitgemäß modernste Thema: Inden banen den Christen Gotteshäuser! zu verspotten. Ein stillerer und sansterer unter den Freunden, Mois Essingh (Essingh & Cie., Bantgeschäft), übernahm die Aussührung durch einen vertrauten Freund, der das Talent besaß mit der Feder gleich auf Stein zu zeichnen.

hieß ber Geiftliche nicht herr von Affelhn? fragte Thiebold be Jonge.

Ich glaube, ja . . . antwortete Gebhard Schmit, gang versioren in die Caricatur und nur noch weitere Details gebenb.

Ein Better Benno's von Affelyn! fagte Thiebold und erwähnte einen Namen, ben alle tannten, ber aber nicht zu biefem Kreise gehörte.

Rächsten Sountag Partie nach Drusenheim! rief jetzt Clemens Timpe.

Bewunderung ber Billa -

Der Rirche -

Der "Tauftugelchen" -

Bir laben Evo und Apollonia ein -

Nein! unterbrach Joseph Moppes. Achtung vor Thiebold be Ionge! Auf Lindenwerth "Da blüht eine Blume so hold, so hold" — Auf Lindenwerth? rief der Chorus. Ja, de Jonge! unterbrach ben Singenden Gebhard Schmitz. Ich war im Stifte bei meiner Schwester! Wahrhaftig! Ich bin sonst in Geschmackssachen — auf Ehre — aber die Tochter Ihres Lebensretters —

Die Lebensretterstochter -! rief ber Chorus.

Rapitaler Gefchmad! Auf Taille! näfelte jett nun wieber Schmitz im ghibellinifchen Lieutenantston —

Moppes, ber nun auch an die Reihe tommen wollte, fang: "Und schöner als in biefer Rose" —

A la bonne heure! Eigentlich noch ein Backfisch, aber kunftige "Ibttin"! fuhr Schmitz fort und — "Hebe ftieg in sanster Feier" — sang Moppes. Schwarz und braun sind ihre Augen — "Maikaferlein, was sliegst du auf?"

Bahne — reizend! Zwei Bahne — man fieht fie immer —

Man fieht fie immer? rief der Chorus —

"Um bas Rhinoceros ju feben" — beclamirte fogar Beigenand Maus.

. Thiebold erwachte aus feinem Bruten wie ein Lome und ichuttelte feine golbene Mahne. Genug! rief er mit bonnernber Stimme.

Aber

Singvögelein finget, Singvögelein schwinget Stolz fich in ben himmel hinein!

antwortete Moppes.

Der Streit wurde burch Gebhard Schmit beigelegt. Letterer blieb bei seiner Bewunderung Armgart's, nannte fie das Entgulden des gangen Penfionats und ließ "wirklich" etwas Soberes gelten als seine Dialektkunft und seinen pariser "Gibus" jum Einklappen, den er eben suchte.

Es blieb bei ber Caricatur und bei ber sonntäglichen Partie. Rubenbe Gruppen bilbeten fich. Der eine lag, von ber Caricatur

sprechend, da, der andere, von der Liebe überhaupt, dort. Man flüsterte. Man hatte jetzt Geheimnisse, ja es senkte sich über die wüsse Atmosphäre mancher reinere Sonnenstrahl. Selbst Piter ließ endlich von der Araksache und erzählte mit gedämpster Stimme von einigen wunderbaren neuen weiblichen Bekanntschaften, besonders einer — er sprach ganz leise nur ins Ohr zu Gebhard Schmitz. Soseph Moppes, der hören wollte und nichts verstand, parodirte: "Mir auch war ein Leben ausgegangen!" Folgen können wir diesen Gesprächen nicht. Sie enthielten zu viel von dem, was, wenn Männer zwischen zwei und drei Uhr Morgens von Frauen sprechen — die Nacht "bedecht mit Grauen".

Endlich aber wurde alles still. Die am lautesten gesprochen hatten, schnarchten schon. Auch Biter im schottischen Reisecostum schlummerte und lächelte und sein etwas stumpses Räschen schien im Traume eine ganze Jasobsleiter voll Seligseiten zu balanciren. Nur Thiebold de Jonge, der auf einem Sopha ausgestreckt lag, das Haupt aufgestützt, sah nach der Uhr und war in wenig Minuten der einzige, der wach geblieben.

Er gebachte seines Freundes Benno. Benno's, der, wie dieser sich einmal ausgedrückt hatte, den "lateinischen Stolz" besaß, sich in einer Soll und Haben-Sphäre dieser Art nicht heimisch zu fühlen, ja die geschilderte geradezu vermied. Thiedold, in seiner Art ein Schwärmer, betete bei alledem Benno an. Nur hatte er sich wieder einmal mit ihm gezankt und zwar empfindlich; er hatte sogar den ersten bedeutendern Zwiespalt mit ihm. Nicht um Armgart's willen. Bon Benno's Empfindungen sür Armgart hatte Thiedold bei dessen in allen Dingen bewahrter kalter Außenseite keine Ahnung. Wohl aber war der Borfall an dem Tage, wo Hedemann im Wirthshause an der Landstraße die Begegnung gehabt hatte mit Herrn von Endesuß, für beide zum Gegenstand des ersten längern Misverständnisses geworden.

Digitized by Google

J

Benno und Thiebold maren Schulfreunde, die fich in fpatern Jahren aus bem Auge verloren hatten. Gie fanden fich wieber. als Benno fich bei einer zufälligen Begegnung über das gerabe besprochene Abenteuer in Canada babin außern fonnte, daß ihm wenn auch nicht Ulrich von Sulleshoven, doch Bedemann feit frühefter Rindheit wohlbefannt, ja fogujagen fein Rahrvater und Erzieher mar, folange bis ber Dechant ibn gang in feine Rabe nahm und ihn in ber ber Refibeng bes Rirchenfurften nabe gelegenen Universität auf Schulen schickte. Das Band ber Freundfchaft mußte fich enger und enger um beide ichlingen, ale es fich berausstellte, bag Thiebold's Charafter die Singebung felbft mar. Nach wenig Monaten icon tonnte er nicht mehr ohne Benno leben, nichts mehr ohne ihn unternehmen. Alles, mas biefer fagte ober that, mar für ibn, fogar in Gegenwart anderer, ein Evangelium. Trop allerbings mancher und faft ftunblicher Reibung umichlang feine enthufiaftifche Ratur boch Beuno wie ber Epheu ben feften Stamm.

Die Reise nach Kocher am Fall mit Extrapost entsprach Thiebold's Berhältnissen und galt eigentlich der Hulbigung Benno's
und den Berwandten desselben in Kocher. Da aber Benno allein
und über Lindenwerth und St.-Wolfgang und sogar zu Fuß gehen
zu wollen erklärt hatte (in seinem Charakter lagen solche schrosse
Ablehnungen des liebevollsten Entgegenkommens), so hatte von
dieser bequemen Reisegelegenheit nur der Asselson von Enckesuß den
Gewinn. Dies war nur eine oberstächliche Bekanntschaft beider Freunde. Sie hätte sich jetzt sester knüpsen können. Gab das
Zusammenreisen dazu die beste Gelegenheit, so wurde jede weitere Beziehung wenigstens sür Thiebold unmöglich durch die
Scene mit Hedemann und Porzia Biancchi.

Lucinde hatte sich an jenem Abend, als sie im "Riesen" ein Gelag in dem Geschmad, wie eben geschildert, voraussetzte,

in Betreff einiger Theilnehmer geirrt. Benno und Thiebold. Beide faften beim Oberften auf feinem Beinberge. Sie fagen murrifch und fogar ohne Entichluß, auch nur auf die Dechanei ju geben. Benno hatte an einem Souper im Riefen theilnehmen wollen; Thiebold erflarte, mit Berrn von Endefuß nichts mehr gemein zu haben. Bebemann ift ein Rarr! hatte Benno in feiner turgen Beife erwidert und darüber ent- . fpannen fich bann Bortgefechte, die bald einen ernftern Charafter annahmen. Gie enbeten bamit, bag Thiebolb bas gange, eigentlich ihm boch fo unenblich flige und nothwendige Joch feiner Abhängigfeit von Benno abschüttelte und ihm Dinge fagte, bie fich felbft unter ben beften Freunden nach vierundzwanzig Stunben nicht fogleich wieder gurudnehmen laffen. Affelun, batte er gefagt, Sie find ein Menfc. bem feine Bhilosophie noch bas Berg im Leibe ausborren wird! 3ch bemitleibe Sie, wenn Sie fich Ihren Dominicus Mud jum Mufter genommen haben, biefen armseligen Menschen, ber eine Million befitt und Sonntage bie Sadtrager beneibet, die vorm Thore bei einem Glase bes ichandbarften Rragers Regel ichieben! Schamen Sie fich mit Ihrer fündhaften Gleichgültigfeit für Gott und bie Belt! Gie ergablen von einem Zauberweib, mit bem Gie hierher gereift find, und wollen nicht in die Dechanei gurud, nur um fie nicht wiederjufeben! Bon einem Engel in Menichengestalt, einem Mondfcheinelfen, unferer Armgart, wiffen Gie nichts, als baf fie ihrem Bater ein paar Hofentrager ftidt! Diefe Borgia Bianchi ift Ihnen nicht viel mehr als eine Lanbftreicherin, und Bebemann's Reigung finden Sie geradezu laderlich, obicon Sie boch miffen, bag ber Oberft fowol als er Raturen find, welche bie Spreu vom Beigen ju unterscheiben wiffen! Ja, als - Müller! wird Ihre ewige Ironie einwerfen; aber nach Ihnen mußte ber Friede in bem Baufe ber Bulleshoven und Ubbelohbes einfach nur durch die Polizei vermittelt werden! Sehen Sie zu, wie weit Sie mit diesem Sibirien in Ihrem Herzen kommen werden! Gerade solchen Raturen, denen alles gleichgültig ist, solchen, die in der ganzen Welt nichts, aber auch gar nichts als Schein und Dummheit sehen, denen wird zuletzt so heiß unter den Sohlen, so segseuermäßig schwül hier schon auf Erden zu Muthe, daß sie sich wie der Storpion, den man auf Kohlen setzt, zuletzt selbst umsbringen!

Freund. Sie haben mahricheinlich in ber letten Racht, wo Sie nicht fclafen tonnten, Ceume's .. Spaziergang nach Spratus" gelefen? - Das war alles, was Benno geantwortet. Dennoch trafen die Worte Thiebolb's ihn tiefer, ale er fich ben Schein gegeben. Er war zu ftolz, um zu entgegnen: Sage mir, wie ich in die Belt gekommen bin, und du wirft feben, ich kann auch bie Belt lieb haben! Bertandelte er ichon fonft ben Ernft feines Lebensunmuthes, fo jett auch feine innerlichfte Buftimmung gu biefem ungewohnt ftarten Ausbruch allerbings vielfach ichon benutter Freundichafterechte. Gerade baburch, bag er bennoch ju Endefuß hielt, bewies er, wie febr er fich getroffen fühlte. Bor Bebemann rechtfertigte er fich im Bertrauen: Lieber Alter, mogen Sie mit bem Endefuß haben, mas Sie wollen, ber Sohn hat mir geftanben, bag fein Bater wegen feiner Finangen in Berzweiflung ift - wie tann ich ihm meinen Beiftand entziehen! Debemann hatte biefer Antwort auch jugeftimmt und fie naturlich gefunden. Seitbem bie Italiener in Rocher angefommen maren und ihren gewohnten ftart aufdringlichen Sandel trieben, ichien er von der erften Site feines Antheils etwas gurudgefommen.

Eine weitere Erörterung und gründliche Aussöhnung zwischen Thiebold und Benno hatte in Kocher selbst nicht mehr ftattgefunden. Major von Pritzelwitz benutte die ihm nur verwilligeten drei Tage, um seine Neine Armee in einen schlagfertigen

Bustand zu versetzen, unter anderm ihr anch durch tilchtigkes Sporengeben dergleichen "Muden" ber Gesinnung zu vertreiben, wie sie hier zu Lande üblich sind, wo man an Carnevalstagen den Kaiser Napoleon, seine Marschälle und seine alte Garde in öffentlichen Anszigen copirt. Moppes, Timpe, Schmitz, selbst Weigenand Maus waren nicht selten schon zu Pferde mit Mamlusen einhergeritten und hatten sich mit allem Pomp so in Orden und Stickereien gefallen, als wenn sie die Schlachten bei Jena und Eplau gewonnen hütten.

Auch Benno's bester Absicht, ben Streit in ber Dechanei beisulegen und Lucinden in sie zurückzusühren, ließ sich nicht der Nachdruck seiner gewohnten Sandlungsweise geben. Diese suhr mit Herrn Schuuphase schon am andern Tage in ihre neue Lebensstellung.

Dann war auch Thiebold am Morgen bes vierten Tages in Kocher plötzlich verschwunden. Er hatte an Benno ein einsaches Billet zurückgelassen, worin er sagte, es würde ihm Vergnügen machen, wenn er mit dem Assessor von Enckesuß seinen Landau benutzen wollte; er selbst wäre in Flößereigeschäften erst mit der Post, dann mit dem Dampsboot auf einige Tage nach Mainz gegangen.

Seit heute Abend erst war er von dorther zurud, jest bebeutend abgekühlt. In Lindenwerth hatte er halt gemacht und sich mit den Empfindungen eines Toggendurg einige Stunden am vielberühmten hünened aufgehalten. Nach dem Fenster des Saales, in dem Armgart wohnte, hatte er das Angesicht gerichtet, solange die letzten Strahlen der Sonne es vergoldeten. Da er keine Berwandte im Pensionat hatte, wurden ihm die Besuche von den gestrengen Englischen Fraulein nicht gestattet.

Run lag er hier, im Ohr bie wilften Scherze feiner "Freunde"
— vorgenießend ichon die von ihm mit leibenschaftlicher Buftim-

mung ergriffene Sonntagspartie nach Drusenheim, wo eine Begegung mit Armgart nicht unmöglich war — sonst aber aufgelöst in Reue und Scham und unendlichster — Sehnsucht nach Benno.

Und vielleicht wäre bennoch auch über ihn ber Schlummer gekommen, wenn nun nicht plötzlich im Hofe Wagenrasseln und das mahnende Knallen zweier Beitschen hörbar geworden wäre. Er sprang auf und wäre sast gefallen, da die Lampen ausgegangen waren. Er orientirte sich und weckte Piter, der im Concert der ringsum Schnarchenden eine hervorragende Solostimme übernommen hatte. Piter war eingeschlasen mit den vertraulichsten Geständnissen, die er in das Ohr seines Freundes Gebhard Schmitz gesstüftert hatte über zwei wunderbare Frauenerscheinungen, die plötzlich durch "einen höllisch vernünstigen" Sedanken seiner Angehörigen ganz dicht in seine Rähe verpflanzt waren; doch weniger von Mamsell Lucinde Schwarz war er entzückt — "obgleich auch diese" — Und in diesen Haarspaltungen scines Geschmacks war er selig eingeschlummert.

Nun, von Thiebold be Jonge aufgerüttelt, suhr er empor. So groß auch immer sein Bertrauen zu sich selbst war und so sehr er sich vorgenommen hatte, sich in seiner ganzen künftigen Haltung im Leben einen wenn nicht großartigen, doch eigenthümslichen und merkwürdigen Charakter zu geben, so geschah ihm doch immer, daß sein erstes Erwachen von irgendeiner der vielen, nicht blos durch den natürlichen Schlaf verursachten Besinnungs-losigkeiten regelmäßig eine geringfügige Borstellung über die gerade obwaltende Situation begleitete, der dann die völlig descontenancirte Miene entsprach. So auch heute. Der erste Gedanke, als ihn Thiebold aufrüttelte, war an das Fünsuhrausstehen in der Handelsschule gerichtet. Bald aber besann er sich auf sein gegenwärtiges Alter und seine Stellung im Leben und in diesen

Hanse und rief bonnernd ben Joseph im Borzimmer wach, ihn in ben hof jagend, und taumelte, seliger Rückerinnerungen voll, eine niedergebrannte Kerze in der hand, die luftige, zierliche neue Bendeltreppe, das Product seines ihm nur für den Ausbau des Domes seiner Baterstadt mangelnden Ingenieursinnes, empor.

Er mußte ja, während Thiebold bie andern Schläfer weckte, noch einmal in sein Garberobezimmer. Um ganz dem Bilbe der Modenzeitung, nach der er sich kürzlich erst für die Morgentoilette, für die Jagd und für Reisen equipirt hatte, zu entsprechen, sehlte noch sein Plaid und seine Tragtasche an juchtensledernen Riemen. Biter war auch in solchen Dingen sehr exact. Für die Jagd besaß er eine rothe Jacke mit kurzen Schößen, goldenen Knöpsen, granlederne Hosen und hohe gestriste Stulpstiesel. Für die Reise trug er einen kurzen Phantasieroch mit zwei Brusttäschen, schötliche Beinkleider ohne Sprungriemen, Lackstiesel, die, wenn die Beinkleider in die Höhe gingen, Schöfte von rothem Saffian zeigten.

Wie Piter etwas muhfam hinaufsteigt, wird ihm eine Ueberraschung zu Theil. Kaum hatte sein etwas schwerer Fuß auf
der leichten Treppe die ersten Stufen betreten, kaum hatte sich
sein etwas unsicheres Auge überzeugt, daß es auch oben bunkel
geworben, kaum war die mit besonderm Rachbruck an die Lehne
sich krampfende rechte Hand im Begriff mit der linken zu wechseln,
wobei die Uebergabe des Lichtes in die andere Hand mit Schwierigkeiten verbunden schien und, da er sie doch zu überwinden versuchte, das Licht richtig ausgehen machte — als von oben her
eine Thur ausging und der Schimmer eines Lichtes dem im
Dunkeln Emportastenden zu Hilse kam.

Und taum hatte Biter, über bieses ungewohnte nächtliche Lebenbigsein über ihm hoch erstaunend, aufgeblickt, so mußte er fich um so betroffener fühlen, als ihm über das kleine bronzirte Sitter

hinweg ein holdes Frauenantlitz entgegenleuchtete — in Birklichkeit leuchtete mit einem Lichte und figürlich durch holdesten Liebreiz und eine feltene Anmuth; dabei dasselbe zarte Mädchenangesicht, in dessen Schilberung er soeben zu Gebhard Schmitz beinahe hätte poetisch werden können, wenn ihn nicht der Schlummer übermannte. Ja, aber, um Gottes willen —! Sie — noch auf —? sprach er mit nicht leichter Zunge.

Das junge Kind zitterte und trat mit dem Leuchter in der Hand zurück. Denn nun schon stand Biter dicht vor ihr schwer und krampshaft und mit einem entsetzlichen Dunst von Taback und Bein. Er weidete sich an einem Anblick, der ihm ein "Bild aus himmelshöhen" erschien. Diese zwar nur kleine, aber zierlich behende Gestalt, dies goldblonde Haar, das einen Trauerstrepp in seine bichten Flechten eingewunden hatte, diese aus einem gleichfalls trauernden schwarzen Reide blendend hervorschimmernde weiße Haut und der Schnitt des Gesichtes von einer wunderbar lieblichen Rundung und Regelmäßigkeit übten wiederum die ganze Wirkung auf ihn aus, die er schon seit gestern früh um zehn Uhr empfunden hatte, als er diese neu herzugezogene Mädchen seiner Schwester Hendrika Delring zum ersten mal gessehen hatte.

Aber jum Donnerwetter — wie tommen Sie benn bagu, fo — fo lange aufzubleiben ober vielmehr —?

So hab' ich Frau Commerzienräthin — vielleicht — nicht richtig verstanden — sie befahl — mir, da ich hier oben doch bei Madame Delring bin — immer auch auf Ihre Wünsche zu hören — und wenn Sie reisten — hätten Sie manchmal noch etwas nöthig — und da — wartete ich so lange —

Die Stimme bes armen überwachten, verweinten und erichrechten Mübchens gitterte.

Ra, das ist ja aber mahrhaftig noch beffer -! Biter lachte

wie über eine grenzenlose Frauenzimmerdummheit und doch that ihm die Naivetät wohl, die so auf seine allerhöcket: Befriedigung dis gegen vier Uhr Morgens ausbleiben konnte. Hahaha, lachte er und tanmelte, um sein ausgegangenes Licht auf ein Fensterstung zu seinen. Das ist ja einzig! Sie bleiben 'ne ganze Nacht um unsereinen — und nun reis ich — jetzt, wo ich solche — Nachbarschaft — habe — Meine Schwester — na, wird einen schwent Lärm machen, wenn sie hört, daß Sie Muttern so unsstänzig — wollt' ich sagen allerliebst — verstanden haben! Herr Gott — kleiner Engel! Die Zeiten sind vorüber, wo man — Nachts ausblieb — wenn unsereins blos nur nach Elberseth reiste — Jetzt heißt's: Reise glücklich! und das Ucdrige — macht Wecker an der Uhr — und — und Haussnechts Stalllaterne —

Diefe blitte aud unten im dunkeln hofe hochauf und ihr Schimmer fiel an die hauswand gegenüber.

Piter wollte von bem überraschenen Migverständnis Bortheile ziehen, aber das schöne Mäbchen hatte schon die Thur ihres Zimmers zum Aldzug in der Hand —

Piter wollte nach und trat einstweilen mit den Fußen zwiichen die Deffnung, welche die Fliebende schließen wollte. Barum sind Sie denn schwarz — angezogen — Donnerwetter und wie heißen Sie denn —?

Gertrud Len -

Gertrud! Also Treubchen? Sieh! Du bift schön, Treubchen, straf mich Gott, wie ein Engel — aber — aber warum benn ber schwarze Flor ba in — beinen allerliebsten —

Wenn Treubchen Leh jeht einige Thränen in die Augen bekam, so war es nicht so fehr die Erinnerung an die Leiben, die sie seinigen Wochen und vollends den lehten Tagen durchgemacht hatte, Leiben, die fich hätten wiederholen können, wenn sie nicht durch die "gute Lucinde" verhindert worden wäre, den

Dienst bei der besen "Sauptmannin" anzutreten, als auch das Gefühl der tiefsten Beschämung über den Irrthum, der sie so die fellh Morgens hier oben hatte aufstigen und wachen lassen, auch vielleicht der Schnerz, dafür so besohnt zu werden, wie jetzt von Piter geschah. Und auch ihr Bater stel ihr ein, wie der — ebenso des Morgens aus den Wirthshäusern kommen konnte

Ihr Beinen wurde convulstvisch, so daß Piter barüber die Befinnung theils noch mehr verlor, theils wieder gewann — is nachbem. Den Bersuch sich ihr noch zu nähern gab er auf und zog sich scheu und seit langer Zeit zum ersten mal in einem ihm frembartigen Zustand, Berlegenheit genannt, auf sein Zimmer zurück. Als er dann wiederkam mit Plaid und Tasche, war Treudschen verschwunden. Die zu den Zimmern seiner Schwester sührende Thür war verriegelt. Er klopste und klopste und gerieth in eine Begeisterung, in einen Sturm, in einen Drang der Liebesbetheuerung, in ein Bergessen ganz seiner selbst — daß er — Doch Treudschen Ley antwortete nicht mehr.

Piter nußte ben schon mahnenden Freunden folgen. Unten schob einer den andern in die harrenden beiden Wägen. Im Absahren waren alle sieben noch leidlich wach. Piter war sogar ganz, als hätte er die "seiner Natur durchaus nothwendigen" zehn Stunden vollständig geschlasen; er lachte und trällerte, und sagen wir nur, er that dies wie unfinnig.

Seine eben erlebte Gefchichte hatte jedoch niemand hören tönnen, wollte er fie auch erzählen, so raffelte man über die öben und schon vom tommenden Tageslicht angedämmerten Straßen, über die große Brude, durch die Festungswerte; auch tam hinter ihnen her, nicht sehr unhörbar, die parifer Mallepost. Im Bahnhof angetommen, schliefen alle außer Piter und Thiebold.

Run raffte man fich noch einmal auf und nahm Abichieb. Ruticher und Bebiente beforgten Biter's Effecten und bie Freunde

gewannen auf einen Augenblick wieber ihren alten humor. Allen fiel ihr erstes Reisen zur Messe nach Frankfurt oder Leipzig ein. Gebhard Schmitz, ber Dialektfünstler, brach wieber bas Eis und entsaltete neue Talente. "Sie, mein kutes härrchen! Eine kute Messe!" variirte er jett einmal wieder im leipziger Tone und der einsallende Chorus sächselte mit, bis auf den Psiss der Locomotive der Zug davonbrauste und ein donnerndes Hurrah den Zweck und die Bebeutung dieser Nacht krönte.

Die Chaisen suhren jetzt in die Stadt zurück und setzten alle junge Herrschaften vor den Pforten ihrer hochmögenden Bäter ab, wo dann ein jedes froh war, sich in bequemen Sprungsedermatratzen auszuruhen von soviel Witz, soviel Bildung, soviel Kenntniß der Welt und der Menschen, soviel bewußtem Werth sie Welt im allgemeinen und diese so höchst ehrwürdige und in so vielen Dingen selbstvertrauend den vaterländischen Ton angebenwollende Stadt im besondern.

Während Piter vielleicht entschlummernd Treubchen im hochszeitlichen Aleide und von ihm selbst an den Altar geführt sah (es wäre das die kapitalste Idee gewesen, die sein ihm mangelnder "Berehrungssinn" für die Familie hätte aussühren können), war Thiebold, der jeden der Genossen noch an sein Haus gesbrächt und sich das Festhalten an der drusenheimer Sonntagspartie bedungen hatte, in der Mitte der Stadt ausgestiegen.

Schon war es halb fünf Uhr. Die Straßen wurden lebendiger. Die Tageshelle mehrte sich. Thiebold's Schritte führten
ihn an einen kleinen winkeligen Platz, wo Benno wohnte. Mit der
Schwärmerei eines Berliebten stellte er sich an einen schon von
der Magd manches steistigen Handwerkers belebten Brunnen und
sah zu den geschlossenen Fenstern seines Freundes im ersten Stock
eines schmalen Häuschens empor. Es hing ein Blumenbret vor
dem Wohnzimmersenster. Alle Läden waren geschlossen.

Der Morgenthan, die herbstlich frifche Luft fühlte die Augen des ftillen Beobachters, der gewiß sein konnte, auch schon draußen auf ben Holzböfen seines Baters das lebendigste Tagwerk begonnen zu finden.

Wie er einige Minuten so gestanden hatte, nicht achtend ber Reugier um ihn her, nicht achtend ber Fuhrwerke, die schon im Gang waren, ber Ausrufungen, die schon von Berkäufern ertönten, öffneten sich im ersten Stock die Jasousieen an Benno's Bohnzimmer.

Beino war schon aufgestanden und öffnete, wie er war, im rothgestreiften Nachthembe, mit der einen Hand durch sein dunkles Haar streifend, mit der andern einen Keinen Bogelbauer unter die Blumen setzend.

Guten Morgen, Affelyn! rief Thiebold voll bebenber Freude und fast ichuchtern hinauf.

Guten — Morgen, de Jonge! war die ruhige und erftaunte Antwort.

Schon fo zeitig auf?

Und Sie - noch fo fpat - wach?

haben Sie ichon gefrühftlict?

Das nicht! Aber Reste aufzuarbeiten —! Doch fommen Sie nur herauf, falls Sie mir nicht wieber über meine Kaffeemaschine die Ohren voll lamentiren wollen!

Thiebold wußte schon, daß das alles von Benno nur Redensarten waren, die wenigstens halb die Freude der Ueberraschung verdeckten, die er selbst so überströmend voll und vom tiefsten Herzensgrunde — ganz empfand.

Da ist der Hausschlüffel! fagte Benno nach einer Secunde und warf ihn hinunter.

Thiebold hob ben Schliffel auf, schloß bie Hauspforte und stieg bie schmale Stiege zu seinem Freunde und zum gemein- Guttom, Zauberer von Rom. IV.

Digitized by Google

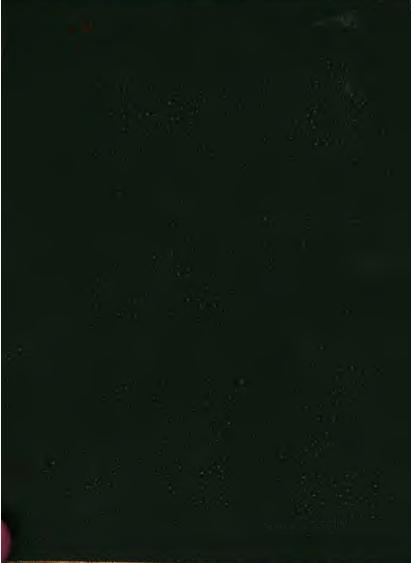